# Laurahütte-Siemianomiker Zeitung

Erichein t Montag, Dienstag, Donnerstag und Connabend und toftet vierzehntägig ins Saus 1,25 3loty. Betriebsitorungen begründen teinerlei Anipruch auf Rüderstattung des Bezugspreifes.

Einzige alteste und gelesenste Zeitung Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm-31. für Bolnifch. Oberichl. 12 Gr., für Bolen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm-31. von Laurahütte = Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Obericht. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gelpattene mm-31. im Reflameteil für Poln.-Obericht. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ift jede Ermäßigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Ferniprecher Rr. 501 Kerniprecher Dr. 501

Sonntag, ben 8. März 1931

49. Jahrgang

# Gegenrevolution in Peru

Die "siebente neue Regierung" wieder gestürzt — Die Militärjunta dankt ab — Präsident Cerro reist nach Europa

Rem Dort. Rach einer Affociated Breg-Meldung aus Lima ift die vorläufige Militärjunta, die nach dem Rudtritt des vorläufigen Staatsprafidenten Sanches Cerro die Regierung angetreten hatte, heute abend gestürzt

hier Bort. Den aus der pernanischen Sauptstadt Lima porliegenden nachrichten jufolge ift die am Sonntag begommene Berständigung zwischen der provisorischen Zentelregierung in Lima und der revolutionären Junia in Arequipa, die bereits dem Abschluß nahe war, durch das Eingreifen der Armee verhindert worden. Nachdem die bennie provijorische Regierung Elias sich bereiterklärt hatte, der Junta bon Arequipa die Mitwirtung bei der Neubildung der end Arequipa die Mitwirtung vor ver kieuverdung bei gültigen Regierung zuzugestehen, erschien plöglich bie die ben bem früheren Präsidenten Cerro gegen Arequipa entsanten dem früheren Präsidenten Cerro gegen Arequipa entsanten. landte aber von Elias zurückerusene Militärezpedition in der Saupikadt, um Cerro wieder in sein Amt einzusets Rad Rudiprache mit anderen politischen Führern erklärte Rad Rud prache mit anderen politiquen Garicon, Oberit Jinines mit der Beschlshaber der Expedition, Oberit Richard mit der Einsetzung einer dritten provisorischen Restern Rietung einverstanden.

den diminez erklärte, nachdem er eine Einigung der Trup-Bierungsausschuß ins Leben gerusen werden, um dem Lande lolange lolangsausschuf ins Leben gerufen werden, am Amtsantritt vertige zu dienen, bis die von Cerro bei seinem Amtsantritt verliebene du bienen, bis die von Cetten die Geschäfte wieder übernehmen könne. Prasident Cerro, der nach Europa ab-Ben wird, wird dort brei Monate verhleiben, um dann jum

#### Ein neuer Regierungschef in Beru

Baris. Savas erfährt aus Lima, die revolutionaten Junten von Arequipa und Lima hatten beschloffen, den Borfit ber allgemeinen Regierungsjunta Canancz Ocampo aus Arequipa zu übrtragen. Diefer Beschluß werde mahrschein: lich die Ruhe im Lande wiederherstellen.



Sanchez Cerro ber bavon gejagte Staatsprafident Berus.

# Gerüchte um den Marschall Gin amtliches Dementi gegen Falschmeldungen — Pilsudski istwohl — niemandweiß, wannerwiederkehrt

Baricau. Die Oppositionspresse brachte in den letten Legen die Radricht, daß sich der Gesundheitszulland des Marweientlich verichlechtert habe und daß zu diesem Beef bereits ein Bruder Bilfudsfis geheim nach Madeira ab = Bereift ift und man iprach weiter, daß auch auf musteriöfe Beije die Frau Pilsudstis nach Madeira abgereist ift. Ferner lem hingu, bag in politischen Kreisen bas Gerücht verbreitet Biete, Die Regierung befinde fich infolge der anmachsenden Birtigaftsfrise in einer verzweiselten Situation und bah man bereits im Ministerrat den Beschlußt gesaßt habe, einen bejonderen Rurier, und zwar den vertrauensvollen Mitarbeiter bes Marichalls, Oberft Schätzel, mit einem umfangreichen Remorial über bie Lage Bolens ju ichiden, ber auf Grund der mundlichen Insormationen, dann ben Marschall bestimmen sollte balb nach Bolen zurückzukehren.

Die halbamtliche Korrespondenz "3 fra", die der Oberstengruppe innerhalb des Regierungslagers nahe sicht, dementiert heut dieje Gerüchte und ftellt feft, daß fie nur in bosmilliger Absicht verbreitet werben, weil es angeblich ber Opposition an sachlichen Argumenten gegen bas Regierungslager sehle. Der Maricall befindet fich wohl und empfange niemanden, was ermicejn fei, der Bruder Piljudstis befinde fich in Bolen und auch die Frau des Marichalls. Bon einem besonderen Rusier tonnen teine Rede sein, der Bertehr zwischen dem Marichall und der Regierung vollziehe fich gang normal auf dem üblichen Wege. Die Rudfehr des Marichalls fei überhaupt noch nicht bestimmt und durfte noch einige Beit auf fich mar-

Das Dementi wird in der Oppositionspresse mit ironi= ich en Bemerkungen verschen und festgestellt, bag etwas nicht in Ordnung ift.

# Brüning in Schwierigkeiten

Bird die Sozialdemokratie den Kanzler unterstüßen? — Der Wehretat gefährdet

Berlin. Die interfraftionellen Bejprechungen zwischen 3entrum und den Sozialde motraten im Reichsgestehnt much den sozialde motraten im Reichsgestehnt meiden nicht zu einem positiven Ergebnis Beführt. Man tann aber, wie das Radvidsenburo des BD3. nus Parlamentarijden Kreisen hort, nicht von einem Scheister ber bei Begiernug tern ber Berhandlungen sprechen. Formell war die Regierung an diesen Berhandlungen iberhaupt nicht beteiligt, obwohl führer Dr. Brüning in seiner Eigenschaft als Parteiführer des Bentrums selbstverständlich an ihnen teilnahm und die Bemühungen der Zentrumssührer das Ziel verfolgten, die Bentingen der Zentrumsführer das Ziel verfolgten, die Semühungen der Zentrumssührer das Ziel versoigen, der Britaldemofraten für eine Unterstühung des Kabinetts leine zu gewinnen. Die Regierung als solche hat daher leine pu gewinnen. teine Beransaffung, fich ju dem Berlauf dieser Parteiverhand-lungen elwa in dem Sinne der Absehnung den sozialdemofratiden Forderungen ju äußern.

Die Sozialbemotraten wollen nun das Ergebnis ber 21usigubberatungen über bie schwebenden Eintommen = und Betmanngen über bie fcmebenden Gintommen = und Bermögen über die schwebenden Einkommens termögenssteuerfragen sowie über die sozialpolis den Fragen abwarten. Danach wird es sich richten, ob sie terkinner der Regierung Brüning stehenden Parteien ihre Unterfeitung in anderen Fragen, etwa bei ber Berabichiedung bes Behreten Webretats und ber Zollermächtigung leihen können. Ginftweislen blete, und ber Zollermächtigung leihen können. Ginftweis len bleibt also alles in der Schwebe; in Ginzelfragen dürften

weitere Berhandlungen zwischen den beiden Frattionen fattfinden. In den Kreisen der Sozialdemokraten wie des Icn-trums rechnet mau jedoch damit, daß die von der Acgierung ge-wünschte parlamentarische Erledigung des Etats und der anderen wichtigen Borlagen mit den Sogialbemotraten fich

#### Deutsch-rumänische Handelsvertragsverhandlungen in Wien

Butareft. Den Freitag in Dien beginnenben deutsch : rumanifchen Sandelsvertragsverhandlungen fieht man hier mit besonderem Interesse entgegen, da bei biefer Ronferenz zum erften Male das Spftem der Borzugszölle als die von beiden Seiten anerkannte sachliche Grundlage dient. Man äußert fich hier dahin, Deutschland sei in diesem Sinne auch pringipiell bereit, rumanifden Kontingentwünschen entgegen= zukommen, doch dürste zur Bereinbarung mit der Meisthes günstigungsklausel das Einverständnis der anderen Bertragspartner Deutschlands zu einem etwaigen Kontingentabkommen mit Rumänien einzuholen sein. Sine entsprechende Notwendigkeit mürde auch für Lumänien bestehen wurde aud für Rumanien bestehen.

#### Borbereitungen zur Abrüftungstonferenz

Genf. Der Generaljefretar bes Bolterbundes hat an Die Regierungen ein Birkularschreiben gerichtet, worin er um Ungaben über die voraussichtliche Zusammensetzung der Delegationen für die Abruftungstonfereng im Gebruar 1932 bittet. Bekannilich soll der Bölkerbundsrat auf seiner Tagung im Mat ben Ort für diese Konferenz endgültig festseten. Borläufig uft Genf in Aussicht genommen. Jedoch haben gerade in den letten Tagen wieder andere Etadte, 3. B. Cannes und Barcelona, den Antrag gestellt, daß die Ronferenz dort abgehalten werde. Um einen leberblid über die raumlichen Unforderungen zu erhalten, hat nun der Generalfetretar die Regierungen aufgefordert, ihm bis zum 15. April die annähernde Zahl und den Rang ihrer Sauptbelegierten und Stellvertreter femie die 3ahl ber Sachverständigen, des technischen Bersonals und der Preffevertreter mitguteilen unter gleichzeitiger Angabe, wie viele Wohnungen, Arbeitsräume uim. benötigt werden.

#### Neue Unruhen in Madrid

Madrid. Den gangen Tag war die Umgebung ber Universität und das Unterrichtsministerium von ftarten Polizeis traften befeht, da innerhalb der Universität eine fehr auf. geregte Stimmung herrichte. Gine Gruppe von Studenten, die aus dem Studentenwerkand ausgetreten sind, wollten eine Bersammlung abhalten, um die Gründung einer besonderen Bereinigung vorzubereiten. Diese Bersammlung ist vom Rektor verboten worden.

Madrid. Auf der Bauftelle der neuen Universitätsstadt ift es ju Schlägereten zwischen streitenden Rommunis sten und arbeitswilligen Arbeitern gekommen. Die beiden Barteien bewarfen sich zunächst mit Steinen; schließlich zogen die Kommunisten ihre Revolver und gaben etwa 50 Schusse auf ihre Gegner ab. Zahlreiche Arbeiter murden verleht, barunter mehrere ichwer.

#### Zwischenfall in der französischen Kammer

Barts. In ben Wandelgangen ber Rammer tam es Freitag nachmittag zu einem Bufammenftog zwischen dem fogialiftis ichen Abgeordneten Daffon und bem Unterstaatssetretar im Rolonialministerium, Diagne, bei einer Distuffion über die Zwangsarbeit in ben Kolonien. Diagne, ber selbst aus ben Kolonien stammt, verteidigte die Zwangsarbeit und ließ babei eine bem Direftor des Genfer Arbeitsamtes, Albert Thomas, horabwurdigende Meuherung fallen, worüber es zu einer Schlägerei zwifden ihm und bem Abgeordneten fam. Saalbiener mußten im Berein mit einigen Abgeordneten eingreifen, um dem Bwischenfall ein Ende zu machen.

#### Die Strafanträge im Menschewistenprozek

Mostau, 3m Menichemiftenprozeg beantragte Staatsanwalt Rrylento gegen die fünf Ungeflagten Groman, Scher, Jatubowitich, Ginsburg und Suchas noff die Todesstrafe, gegen die übrigen neun Angetlagten Greiheitsftrafen von verichiedener Dauer,



Der neue Leifer der Offabfeilung des Auswärtigen Amtes

der Nachfolger des Ministerialbirigenten von Moltte, der gum Gesandten in Barichau ernannt wurde, ist der Gesandte. 3. D. Richard Meger.



#### Jum 7. Male Sieger im Holmenkollen-Sprung auf

wurde der Rormeger Gröttumsbraaten, ber biefen ichmerften und am ftartiten umtampften Etimetbbewerb feines Landes - trop seiner 33 Jahre - wieder gewinnen tonnte.

#### Kommunistische Erfolge in China

London. "I'mes" meldet aus Santau: Der Berfehr auf ber Gifenbahnlinie Peting - hantan ift megen ber Meutere i einer nach Santan unterwegs befindlichen Division eingestellt worden. Die Solbaten hielten bei Linlia, nah; ber Gubgrenze von Sonan, die Gifenbahngfige an, riffen bie Schienen auf. zerschnitten die Telegraphendrähte und schlossen sich einer großen Bande Rommuniften in der dortigen Gegend an. Dehrere Divifionen haben Befehl orhalten, an Ort und Stelle zu gehen. Die Behörden hoffen, binnen einer Boche für Ordnung forgen ju tonnen. Es ift nicht befannt, ob die Unruhen nur ort: lich en Charafter haben ober Teil einer größeren Bewegung find Im sildwestlichen Teile von Schensi haben sich tommunistis iche Banden feitgeseht. Dies ist das erste Mal, daß sich die Kom= muniften in diefer Proving zeigen.

#### Amtseinführung des neuen Präsidenten von Bolivien

La Baj. Der verfaffungsmäßig gewählte Brafident Daniel Salamanca wurde Donnerstag unter begeisterten Rund: gebungen der Bewölkerung, an benen fic auch General Gal: lindo, ber Chef ber Militarjunta beteiligte, in fein Amt eingeführt. Damit hat wieber eine Zipilregierung bie Res gierungsgewalt in Bolivien übernommen.

#### Londoner Graffchaftswahlen

London. Geftern fanden Bahlen jum Rat der Graf = ich aft London flatt. Rach ben bis 1 Uhr nachts befanntgewordenen Etgebniffen erhielten die Konfervativen 74, die Arbeiterpartei 26 und die Liberalen 4 Sige. Die bisherige Mehrheit der Konservativen im Grafschaftvrat bleibt alfo weiter befteben.

#### Schiedsspruch im südwalisischen Bergbau

London. Der Bollzug-ausschuß des südwalisischen Berg-arbeiterverbaudes hat beschloffen, jum 16. März eine Konferenz ber Delegierren ber Bergarbeiter ein guberufen, die ben für ben fudwalififden Bergban ergangenen Schiedsfpruch, ber als völlig ungulänglich angesehen wird, prufen und ferner enticheiben fell, mas geantwortet werden muß, um die burch ben Schiedsspruch geschaffenen unerträglichen Lebensbedingungen gu

# Deutsch-österreichische Zusammenarbeit

Befriedigendes Ergebnis der Wiener Reise Gurtius' — Uebereinstimmung in Politif und Birticaft — Borbereitungen für den Genfer Europaausschuß

Berlin. Die Biener Reife des Reichsaußenministers Dr. Curtius ift nad Anficht unterrichteter politifcher Rreife augerordentlich befriedig end verlaufen. Die Aufnahme, die die deutiden Gafte in Bien gefunden hatten, mar trot ber junadift bestehenden Berftimmung wegen des Ausbleibens des Reichstanglers Dr. Brüning herzlich. Als einen offenfichtlichen Be-weis bafür, bag dieje "kerstimmung nicht nachhaltig war, ficht man die Tatjache an, bag Bundestangler Dr. Ender perfonlich am Bahnhof jur Berabichiedung erichienen mar.

Die Besprechungen, die zwischen den deutschen Besuchern und den öfterreichischen Regierungsstellen geführt wurden, bienten neben der Erörierung aller beide Staaten berührenden politi= ich en Gragen in erster Linie wirtichaftlichen Aufgaben und ergaben weitgehande Hebereinstimmung ber beiderfeitigen Unsichten. Die Unterhaltungen, die im Sinne der bereits auf ber Genfer Europatagung im Januar angedenteten regio= nalen wirtschaftlichen Verständigung geführt wurden, ersgaben, das Teutschland und Testerreich durch eine Angleischung der Virtschaftssinsteme beider Länder eine späs tere Angleichung an die Spsteme anderer Länder vorbereiten wollen. Man tam weiter babin überein, bag beibe Lander auf der tommenden Paneuropatagung im April in gemeinfcaft= lichem Borgeben Dieje Ansichten vertreten merden.

#### Die deutsche Industriellendelegation in Ceningrad

Leuingrad. Die Delegation deutscher Industrieller ift aus Mostau tommend, hier eingetroffen. Sie murde vom dentichen Generaltonful und Bettretern bes Gebietswirtichaftsrates

#### Senjation in Monaco

Mrs. Megrid aus London, die in den Areisen der englischen Lebewelt den Beinamen "Nachtflub-Königin" führt, tam mit ihrer gleichfalls gutbetannten Tochter Bobby in Monte Carlo an. Sofort verbreitete fich bas Gerücht, daß die beiden geschäftsluftigon Damon ein neues Unternehmen an der Rivierafufte planen.

Mrs. Menrid war Imhaberin von vielen Nachtilubs in London und tonnte fich auf dieje Weife ein großes Bermogen anidoliel In der letten Zeit ift es ziemlich idmieria geworben, Diciem ruje in der englischen Sauptstadt nachgugeben, da die Refiel baufige Raggien unternimmt und bei fleinften Berfehlungen 36 Lotale folicit. Weber bas Rlima noch die Gefete ihrer Infeb beimat gesablen Mrs. Menrid. Im Fürstentum Monaco if ba' gegen bas Klima milder und die Gesche menschenfreundlichet Aus diesen wichtigen Ueberlegungen heraus entschloß sich Dame, einen Nachtlub in Monte Carlo zu eröffnen. Mrs. rid ist in ihrer Branche sohr ersahren. Gie legt feinen Ret auf den Bojuch junger Männer und der jegenannten Herren int besten Alter" in ihrem neuen Nachtflub. Nur ältere Gerrichties werden. Der Rachtstub soll eine komfortable und angenome Benftrenungsstätte für diejenigen Serren sein, die über genitze Mittel verfügen, um sich mich Abgang von den Goschäften eine heiteren Lebensabend verschaffen ju können. Biele von die horeren, die in London zu den Stammguften der Frau Mente ablten, werden ihrem Ruf folgen und nach der blauen Kuüberfiedeln.

#### Drei Schulkinder von Wölfen zerfleisch

Modian. Am Freitag creignete sich in dem Dorse Woniewa, nahe bei Saratow, ein schreckliches Angliich. Bier aus Dorfidule heimtehrende Anaben wurden, als fie den Rand Porjes erreicht hatten, von einem Rubel Bolfen angefallen, bereits zu wiederholten Malen infolge der ftrengen Ralte in bet Stallen großen Schaden angerichtet hatten. Ginem ber Anaben den achtiöhrigen Cubinen dem achtfährigen Aubinow, gelang es, noch rechtzeitig einen Baud zu erklettern. Die drei übrigen Knaben wurden vor feinen Auges entfehlich gerfleischt. Die Leidname ber Anaben murben den hungrigen Bestien weggeschleppt. Die Blutspuren führten Schnee zur vereisten Wolga, wo fie fich dann verloren, so bait won den Kindern außer einzelnen Kleiderfegen nichts mehr fin



#### Englands königlicher Handlungsreisender in Südamerika

Der Prinz von Wales, der mit seinem Bruder Georg zur Hebung bes britischen Wirtschaftseinflusses Südamerita bereist, beim Prässidenten von Peru. (Bosheit des Schickals hat es gefügt, daß zu ber Zeit, zu ber biefes Bild in Europa eintraf, ber peruanische Präsident bereits durch eine der dort landesüblichen Revolutionen

hinweggefegt mar.) - Bon links: Prafident Cerro - ber Pri von Wales — die Gattin des peruanischen Außenministers Mortagne — Prinz Georg — die Gattin des englischen Gesandten Peru, Mrs. Bentind — der peruanische Außenminister

Roman von Hans schulze

18. Fortjegung. Im gangen war er fedoch ein liebenswürdmer gutmutt-

ger Menich ber nur feine Sagdabenteuer ein wenig zu ausführlich ichilderte

Er lebte in sehr geordneten Verhältnissen und war in der Psarrersamilie wohlgelitten ihm galten in erster Linie auch die Toilettenanstrengungen Lottchens, die sich im Geiste bereits als die künstige Kran Domänenpächter in dem hübschen, am Ausgang des Dorfes gelegenen Gutshause ichalten und walten sah

Die Uhr zeigte bereits auf die sechste Stunde des Rach-mittags, als Malter und Eva-Maria unter Berweisung auf den giemlich weiten Beimweg endlich jum Aufbruch

drängten

Rach berglicher Beraufchiedung von der Pfarrerfamilie die ihnen noch bis über bas Meichbild bes Dorfes hinaus Das Geleit gab ritten fie mieber eintrachtig burch Die einjamen Gelber denjelben Meg, ben fie in ber Fruhe bes Bormittage von Sellin getommen waren

Der Tag begann fich ichon ju neigen; über die Wiejen

glitt es mit ein weicher hauch.

Der Meg stieg und fiel Malotaler ichimmerten, eine helle Wiele, wo die Lichter weich und geheimnisvoll flimmerten, eine verborgene Schlucht heimlich verichwiegen alles

Schon längst war jedes Geiprach zwischen ihnen ver-

Das herz war ihnen beiben voll und boch magte feiner bas Schweigen zu brechen, wie aus Angit, Die toftliche Stille diefer Stunde in entheiligen

Da ploglich hielten fie die Pferde an und laufchten wie verzaubert auf bas leife Schlummerlied ber jungen Buchen-

blätter das feine Gingen der Jannennadeln Und in diejem Moment famen fich ihre Gefichter fo nabe, daß fie fich ploglich fanden zu innigem Rug.

Sie munten felbit nicht wie es geichehen war, bag fie fic tmmer wieder und wieder tuffen mußten! 3ch liebe dich, Eog-Maria!"

Mit verichleierten Bliden fah fie ihm in das icone, er-

Und fie wehrte bem Manne nicht daß er vom Bierde tprang und auch fie aus bem Sattel hob die ichlante Gestalt an fich pressend und ihr Gesicht mit glühenden Ruffen be-

Eng aneinander geichmiegt fagen fie lange auf einem Riefernstamm und ichauten in das langsame Erlöschen des

Buweilen gurrte es ichläfrig im Solg, die Bogel jogen

Ein trifder Bind hatte fich aufgemacht und ftreifte ihre beifen. Stirnen Ena-Maria erhob fich Gang ichuchtern und gaohaft flangen die Morte von thren Lippen, als ichame fie fich noch biefes ersten "du" daß fie errotend ben blonden Kopf an Molters Schulter barg

Urm in Urm ichritten fie ju ihren Pferden hinüber, Die friedlich auf einer fleinen Maldblobe acgraft hatten Dann ging es im Galopp die ftille Sahrftrake hinab

Bald ichimmerten die erften Lidter bes Dorfes burch bas Unterholz, und bas duftere Maino des Schloffes hob fich in muchtigen Linten gegen ben blaffen Rachthimmel.

Fräulein Ladendorff ruftete Eva Marias Geburtstagstifd; feit Sahren gehörte bies feierliche Umt zu ihren unantaftbaren Privilegien

Mit befriedigten Bliden überichaute fie ben gelungenen Mujban und trat bann mit einem leichten Geufger auf ben

Balton hinaus Es war noch früh am Tage und Bart und Garten prang. ten noch im vollen Schnind ber Erfrijdung, ben ihnen Die milde Rühle ber Juninacht gespendet hatte

Allenthalben herrichte eine emfige Tätigfeit; bas gur Feier von Eva Marias Geburtstag geplante Fest jette jamtliche verfügbaren Sande bes Gutes in rege Bewegung Auch Fräulein Ladendorffs Gedanten beichäftigten fich eingehend mit der Hauptperson des heutigen Tages, die ihr fiebzehntes Lebensjahr vollendete.

Seit acht Jahren wirtte Kräulein Labendorff bereits im Hause Korff, und in dieser Zeit hatte sich Eva-Maria alles zu erobern verstanden, was das Herz der verbitterten, alten Jungser noch an Liebe und Liebessähigkett zu vergeben

Fraulein Ladendorff mar ihre natürliche Bertraute vor mederm gung ihrer jungen Geele tannte, es tat ihrem faft muttere lichen Empfinden darum bitter weh, daß Eva-Maria in best letten Moden ihre jonftige frohfinnige Offenheit beutlich vermiffen ließ und diretten Fragen nach biejer auffälligen Beranderung mit allerlei haltlofen Ausflüchten ausgus weichen juchte.

Und doch war es sonneuflar, daß in ihrer ganzen Ber sönlichkeit von Grund aus eine Wandlung vor sich gegans

Früher mar fie ein wildes, übermutiges Ding gemelen. ungezügelt in Jubel und Schmerz, jest war ihr Weien von einer ftillen warmen Frendigfeit burchgluht, und eine träumerifche Sarmonie lag über ihrer Ericheinung.

Für fie war es flar Eva-Maria liebte! Dies große Ereignis ftand, alle anderen Darftellungen jurudbrangend im Mlittelpuntt ihres gejamten Dentens.

Schon manchmal hatte fie fich in früherer Beit mit bem Blan einer Verheiratung Eva- Marias beichäftige und Die Beiratstandidgten ber Umgegend Revue paffleren laffen.

Niemals aber waren ihre Projette bisher über vag Rombinationen hinausgetommen, jumal Eva-Maria füt ihre Butunftslorgen meift nur ein bergliches Lachen Be habt hatte

Und nun war die Liebe anicheinend wie ein Dieb ubes Racht gefommen

Da legten fich ploglich zwei fleine Gande por ibte Mugen

Rait erichredt fuhr fie herum

Eva Maria ftand vor ihr, in einem einfachen weife Leinenfleide; ein Maigloddenstraugigen mar ihr einzige (Fortfehung folgt-Samua.

# Unterhaltung und Wissen

# Siebzigster Stock zu vermieten

In Reugorf ist vor turgem ein Wolfenfrager von siebenund: stellt worden Für einen Moltentrager von jünfundachtzig tent worden Tir einen Moltentrager von jünfundachtzig tog Worden Für einen Moltentrager von jünfundachtzig Stodwerten sind schon Baugrund, Bauplan, Kapital und Direktoren der Gründungsgesellichaft da. Für einen Wolkenkrater h hundertzwanzig Swawerken gibt es zumindest schon die Kolfulation. Wer spricht noch von Zwergwolkentragern wie dem Singerturm, der im Jahre 1907 mit seinen einundvierzig Ctomperten übermältigend mar?

Da gibt es aber auch eine neue Konkurrenz, gang genau io dwiichen altmodischeren und kleineren Aktiengesellschaften ellerrationalifiertesten Trusts. Die neuen Wolfenfrater dnappen den alten die Mieter weg, jo lange, bis gerade die Balebigiten Mieter ihnen selbst von den Wolkenkratzern von ibermorgen weggeichnappt werden.

tor lo einjach geht natürlich dieses Wegichnappen nicht. Bie stwoet nan die Mieter, die Zinse zahlen können entsprechend den Kosten eines dreihundert Meter hohen Hausturmes und entsprechend dem erwarteten Profit?

#### Woltenfrager vermieten ift eine Willenicaft.

Die großen Wolfentragermatier haben gang genaue Statithen und Kartotheken über die dreifigtoujend Buromieter in Manhattan, dem Geschäftsviertel Neuports, in denen nicht nur Rame und Büroraum der Firmen stehen, sondern vor allem, ihre Mietkontrafte ablaufen

Eine geraume Zeit vor Ablouf des Mietfontrattes in tinen, "alten" und verbältnismäßig idabigen Wolfentraker (in einem galten" und vervallnismustig sandigert ftellen fich die Bob. Gebäude von Anno 1925 jum Beispiel) stellen fich die Bohnungs-, nein, Stodwerksagenten bei der betreffenden Firma Da ift eine Betroleumgesellichaft, die für ihr Riesenburo hoh immer in nur gehn Stockwerken ihr Auslangen finden muß, einem ichlocht gelegenen, alteren Wolfenfrager. Der gehidte Agent marichiert jum Direttor und vermittelt ihm am Ende die Miete für fiebiebn Stodwerte in einem Gebäude im betzen ber Stadt, von dem bis jest erft Löcher im Bauplat vorbanden find. Aber jetzt, wo ein Hauptmieter da ist, kann auch gebaut mind. Aber jest, wo ein Haubungerer Da geneinstedwerke ein werden, und dann find die siebiehn Petroleumstodwerke ein baus im hause, mit eigenen Stiegen zwischen den Abteilungen und eigenen Aufzügen.

#### Lindbergh als Leithammel.

in Gelin man einmal für den Wolkenkrager einen allgemein wie einer Brauche bekannten Mieter gesunden hat, so scheint er in Leithammel ju mirten. Go ergahlt einer ber Stars Unter den Agenten, daß der große, und bescheidene Flieger Lindbergh den Agenten, daß der große, und velanten Boltenkraßer war Er hio ein Leithammel für einen neuen Boltenkraßer war but dert ein kleines und unaufälliges Büro, nicht einmal lein in dort ein kleines und unauf alliges Duto, nettitel steht auf de gang Amerika berühmter Name mit dem Obersttitel steht auf de Dang Amerika berühmter name met dem Genügt, das in bielen Titr. Aber ieme bloffe Anwesenheit hat genügt, das in biefen Balfenfratier Scharen von Geiellichaften zogen, die irgend etwa Balfenfratier Scharen von Geiellichaften zogen, die irgend etwas Wolfenkrather Scharen von Gesenguganten gegen, verkaufen ober Mit der Fliegerei zu tun haben, Acroplane verkaufen ober Mit der Fliegerei zu tun gewen, arrogen für Flugzeuge liefe, Gluglinien halten oder sogar bloß Motoröl für Flugzeuge Dienfiliegers auf ihre Geichäfte fällt — und jedenfalls haben bie grund generalls haben Sie glauben offenbar, daß etwas vom Glung bes genten ih e Freude die Geschäftsräume anbringen, in benen genten ihre Freude die Geldagtsrumme und fieben Dol-lar ieber Quadratiug Boden zwijden zwei und fieben Dolleber Dusbratmeter zwischen rund 126 und 441 Schilling Jahresmiete toftet.

Uebersiedlung in 500 Laftautos.

So ein gewaltiges Buro in noch gewaltigere neue Buroräumlichkeiten zu übersiedeln, ist eist recht eine ganz eigene Kunst. Zum Beispiel: Eine Firma mit 1500 Angestellten besieht joundjo viel Stodwerle, in einem neuen Wolfenkrager, an dossen oberen Stöden noch gebaut wird. Gine Uebersiedlungs= firma übernimmt das Gange und organifiert den Auszug aus Alegypten ins gelobte Land. In der Nacht, dur Zeit, da die Neugorter Straßen nicht gänzlich vom Verkehr verstopft sind, werden Möbel und Aften in 500 Lastautos himibertransportiert u, nach ganz genauen Plänen neu aufgestellt. Das größte Problem bei der Sache sind aber die Lastaufzüge. Da wollte eine Firma ju geschwind übersiedeln, ließ in einer Nacht achtzig Ladungen aus den alten Räumen wegtransportieren, nur ein Aufzug war im Betrieb, und in ber Friih fonnten die Anoestellten ber andern Firmen im neuen Saus, nicht zu ihren Aufzügen, denn sie waren alle von Möbeln verbarrikabiert. Dafür kann aber auch eine gut ausgeführte Uebersiedlung bis zu 80 000 Dollar (560 000 Schilling) kosten. Und 500 Lasbautos ist durchaus nicht das allermeiste. Gine Bersicherungsgesellschaft brauchte 6000 Ladun-

Am 1. Mai laufen alle Mietkontrakte ab. Deshalb ist das der Refordtag für Uebersiedlungen. Da kann man Karawanen von Lastautos stundenlang um ein und denselben Säuserblod herumsohren sehen. Das ist dann nicht plözlich ausgebrochener Wahnsinn, sondern die Autos dürsen nach den Barkehrsregeln nicht stehen bleiben und den Verkehr aushalten, die Leute wollen aber doch sofort, wenn die Reihe an sie kommt, ausladen können, bevor Konkurrenten ihnen die Aufzüge beschlagnahmen. Und so halten sie benn den Verkehr auf, indem sie, im Kreise herumfahrend, die Bugange ju dem Gebaude blodieren.

#### Rampf zwiichen Balnuf und Giche.

Es gibt noch eine besondere Urt von Burouberfiedlungen, bei denen eine eigenartige Prositmöglichkeit für die Transportsunternehmer existiert. Oft kommt es vor, daß zwei Gesellschafs ten sich vereinigen. Dann übersiedelt die eine in die Räumlichleiten der andern, oder beide in neue, größere Büros. Das ist Geschäft Nummer eins für die Transportfirmen. Aber meiftens waren die Büromöbel in den beiden Gefellichaften nicht gan; gleich, die einen gelb, und die andern braun, die Möbel in den Präsidentenzimmern in einom Falle Eiche und im andern Walmuß. So etwas geht natürlich nicht, die neue, geeinigte Gefellichaft muß auch die Einheit der Möbel bewahren. Da siegt dann gelb oder braun, Siche oder Walnuß, und die Transportgesellschaften kaufen dann den hinausgeworsenen Teil der Möbel, oft abgelegt, von hinausgeworfenen Direttoren.

Dann ist alles in Ordnung. Der Wolfenkrager hat seine einheitlich eingerichteten Mieter, die für einen zwanzigsährigen Kontrakt so an drei Millionen Dollar gahlen, die Gründergesell= ichaft sieht den Profit gesichert, die Wohnungsmatler bekommen ihre drei Prozent Provision (was nicht gerade wenig ausmacht), der Agent, der das Geschäft gebracht hat, wird in seiner Firma ein großer Mann, die Transportfirma hat ihre Bergütung, und noch dazu ichone Möbel aus zweiter Hand, die vielleicht einer aus einem gang fleinen Wolfenfrater in einen anschnlicheren übersiedelnden, aufstrebenden Firma weiterverkauft werden.

Ilje Kulcsat.

## Der Nächste bitte!

Die Borftadtstraße sieht im winterlichen Abenddammern noch Statter Und troftloser aus als souft. Schmutiger naffer Schnee balls und troftleser aus als jonn. Sumungiger in Fahrtamm fteben unter ben Guffen der Passanten, auf dem Fahrtamm tehen Anter ten Gugen der Passanten, auf von Gubrecten bretteefebren große Com lapfügen, ble von den Fuhrwerten bretteeten immer wieder zusammenischen. Die hohen Häuser, vierködig und mir bröckligen Stuckfassaden, stehen zu beiben Seiten ber Straße Spalier wie altersichwache Bediente in löchriger Lives rage Cpalier wie altersichwache Bediente in löchriger Livrege Spalier wie altersschwache Bevience in bas Ristand globen mit bunklen Fensteröffnungen gelangweilt auf das Ristand globen mit bunklen Fenster und Kabizeuge mühjam bas Pikaster serab, auf bem sich Menschen und Jahrzeuge mühsam durch den Dred vorwärts fämpfen.

Billi Brebmer froftelt, tangelnd fucht er beim Geben bem n Matin auszuweichen. Der Schmerz in der Bruft macht de et sie bemerkbar; langere Zeit nicht sonderlich beachtet, melbet er fich jest immer häufiger und hestiger und beunruhigt Billi immer fich jest immer häufiger und hestiger und beunruhigt Billi imm'r nicht. Er ist auf dem Wege zum Arzt. Seine Gedanken weite, immer wieder um die Arage: "Was wird, wenn du frank an seinem weige doch, es hängt jeht alles davon ab, daß man beidem weiß den Geschen Sundertfausende stehen an seinem Plate im Betrieb bleibt, — Hunderttausende stehen einmal und marten auf inen freiwerdenden Plat. Und wer erst einmal braugen ist, der kommt nicht mehr so leicht hinein, das fteht fest. Rein, nur nicht frank werden!

Beim Kassenarzt ist bereits das Wartezimmer gestopst voll. "Donnerwetter, da wird man ja wieder warten mussen!" dent! Benti, indem er fich einen freien Stuhl sucht, auf den er sich, von den anderen neugierig begafft, verlegen sett. Unaussällig mustert er nach und nach nun seinerseits die Wartenden und das

Diefe Raffenargt-Bartesimmer find fich doch immer gleich einige billige Drude an ben Banden, ein paar tleine Tiiche, recht viele Stuble, ein paar Aleiberhaten mit bem obligaten Shilbwiffir abhandengekommene Garderobe leifte ich keinen Erfat!" Baffer laide mit einigen Glafern ein Stapel von zerlefenen Beitschriften und Bildermappen und niber allem ein undefinter-Ater eigentümlicher Geruch, eine Mischung von Angitschweiß. Debifamenten und verbrauchter Luft.

Und immer die gleichen armseligen Gestalten auf ben Stuflen rings umber. -

bon Arbeit, Sorge und Gidt frummgezogen, alte Frauen, Die diber Beharriichkeit und unermitdlich ausführlich die Beloighte Beharrlichkeit und unermiddlich auszuhrtig die ihres Leidens, von offenen Füßen, Kranipfadern, Magenverstimmungen, Atembeschwerden und gufablichen Ches und Jamilienschmerzen erzählen. -

blaffe junge Madden, die nervos in bebilberten Zeitschriften blättern und mondane Sehnfüchte empfinden, -

alte Arbeiter, die ergeben ihre verarbeiteten Sande mit den ungepflegten ichwarzen Fingernageln breit über die Rnie legen und nach kurzer Zeit müde einnicken,

junge Buriden in ju turg geworbenen Angügen, die begierig die ausliegenden Bigblätter von vorn bis hinten durchlefen, es ist immer dasselbe.

In großen Zwischenräumen - den Wartenden jedesmal eine Emigfeit - ericheint in ber geöffneten Tur ber Urgt in weißem Rittel und fagt mit einformiger Stimme: "Der Nachfte bitte!" Willi tennt das alles schon zu genau, als daß es ihm noch irgend etwas Neues fagen konnte. Stumpf por fich hin bojend, erwartet er, daß die Reihe auch an ihn tommt.

Endlich ift es soweit. Linfisch folgt er dem Argt in bas Sprechzimmer, in dem die vielen blanten Gerat: fo bedrohlich funteln. Der Arzt ift noch jung, fühle graue Augen verbergen fich hinter Brillenglafern. Wahrend er ben Rrantenschein in Empfang nimmt, ben Namen des Patienten in die Lifte einträgt, ftellt er furge tnappe Gragen. Seine Mienen find fachlich, feine Borte bestimmt; für Weitschweifigkeiten ift hier nicht Ort und Zeit. "bm, ein intereffanter Jall!" denkt er, als er Willis entblößten Oberforper naher untersucht. Er horcht und flopft, fragt, tlopft, läßt Armbewegungen ausführen, prüft Atmung und Bruftumfang und läßt sich furz die Art ber Schmerzen beschreiben. Sich die Sande waichend, fagt er: "Es ift gut, Sie fonnen fich anziehen!" und fitt ichon wieder ichreibend por bem Schreibtisch.

"Ja, lieber Freund", wendet er sich zu Billi berum, "Sie brauchen Schonung, unbedingte Ruhe, besondere Diat, viel gute Butter, gut gelüftetes Schlafzimmer und nochmals Schonung!" Er ift gang Argt, mahrend er bas fagt, er fieht die Gache nur medidinisch an: hier auf der einen Seite der von Krankheit befallene geschwächte Organismus, auf ber anderen seine Kenntnis von ftartenden und heilenden Faktoren; fo, nun Rezeptbuch her, Berordnung geschrieben, fertig! Der Radite bitte! - Alles in Ordnung, gewiß, vom medizinischen Blidfeld des Arzies aus! Aber ba bleibt ein Sindernis im Wege, bas der Argt nicht fieht, an das er aber stößt, — das ist der Mensch, der lebendige Mensch, der

hinter dem medizinisch so interessanten Gall ftedt. Der junge Mrbeiter ba vor .hm, ber erblaffend, mit gudenden Lippen mit uns beholfenen Worten, die vom Argt aufgezahlten Seilfaftoren, Diefe mit Worten gegen die Krantheit errichtete Barriere, als nicht vorhanden nachweist, der — mit der Angst vor dem Berlust der Arbeitestelle in der Stimme - Die Familienverhältniffe fchildert: der Bater seit langer Beit untatig ju Saufe, für den rationalis fierten Fabritbetrieb "ju alt", - die Mutter franflich, aber ftandig auf der Suche Rebenverdienst mit Aufwartestellen und Treps penreinigungen, - brei jungere Gefdmifter noch ohne Berbienft. — zwei enge Stuben ohne Bab mit der Aussicht auf einen engen steinernen Hof, — zerschlissene Möbel und Mangel an Wäsche, — Schulden beim Krämer und beim Wohlfahrtsamt...

Der Argt ficht fich hilflos auf ein Gebiet gezerrt, auf bem ihn seine medizinischen Kenntniffe in Stich laffen, wo fie nutlos find, mo feine Selbstficherheit gerplatt mie eine Seifenblase, die aus dem offenen Fenfter einer Studierstube in den rauhen Wind der Wirklichkeit geraten ift, - er fühlt, daß er mahrheitsgetreu sagen müßte: "Ja, dann ist Ihnen nicht zu helsen!" — Fühlt. daß alles Aussählen von Seilungsmöglichkeiten hier vergeblich ist, unfinnig, eine grausame Bein nur fur den Menschen ba vor ihm, der fie ja nicht in Anspruch nehmen tann. Der jum Siechtum verurteilt wird trot aller medizinischer Biffenschaft, weil er ein armer Teufel ift, der mehr Angft vor dem Berluft der Erwerbsmöglichkeit als por der Krantheit selbst haben muß. Roch einmal versucht es der Arzt mit dem Hinweis auf Krankenkasse, Berschidung, Behands lung in der Charitee, die kurze Antwort: "Aber dann verliere ich doch meine Arbeit und zu hause fehlt der Berdienft!" entwaffnet ihn aufs neue. Er hat nicht den Mut, hier noch weiter eingureden; er weiß ja, der junge Arbeiter da vor ihm denkt nicht an sich, tann nicht nur an sich denken, weil da noch andere Menschen auf ben Ertrag feiner Arbeit angemiefen find.

Der Mann im weißen Rittel ift auf einmal fehr mube. Gein Selbstbewußtsein hat ihn gang verlaffen. Wenn er daran bentt, bag ba draugen im Wartegimmer noch mehr Meniden fiben, die ihm ihre Schmerzen und Bunden vorhalten, ihn um Rat und Hilfe anflehen wollen, dann möchte er am liebsten fliehen und ihnen allen aus dem Wege geben. Und er muß hierbleiben, muß gegen bessere Ginsicht ben Patienten ba vor ihm ermutigen, ihm Medikamente verschreiben, ihn auf Besserung vertröften. Er darf fich nichts merten laffen, um jenen nicht zu beunruhigen. Mit Dankesworten geht der junge Mensch hinaus, froh, daß ihm die Arbeitsstelle erhalten bleibt. Als der Arzt die Tür zum Bartezimmer öffnet, ist er wieder der gemessene vertrauensvolle Helfer, nur seine Stimme klingt etwas mude, als er sagt: "Der Nächste bitte!"

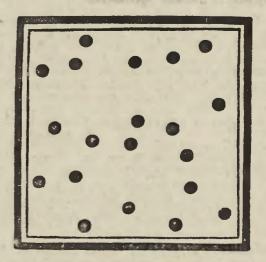

#### Gedantentrainina "Die springenden Buntte"

Die in bem Biered befindlichen Buntte follen fo von Dreieden umichloffen werben, daß fich in jedem Dreied ein Punkt bes findet. Bedingung dabei ift, daß alle Dreiede gleich groß find. Rönnen Sie die springenden Buntte auf diese Beise einfangen?

#### Auflösung des Kreuzworträtsels



#### Mertworte:

Deine gute Tat hängit du wie eine Fahne vors Kenster; was mir gerbrachen fommt auf den Dadboden des Bergeffens.

Wir beurteilen Menfchen und Zuftande wiemals genau fo. wie fie find. Ind nicht einmal immer fo, wie wir fie fehen. Mandymal so, wie wir sie von anderen gesehen haben

#### Die 6. Kompagnie

Zwei Minuten Erinnerung aus einem Tagebuch.

Bir waren aus ben Morblochern von Berbun gurudgezogen worden: wir - vierzehn Mann von ber 6. Rompagnie.

Keiner sagte etwas. Und keiner hatte einen Bunsch, Rur: daß einige nach einer Zigarette fragten. Und ein anderer: ob es noch Februar oder April sei. Dann lagen wir in der kleinen Scheune. Verdeckt und stumpf wie franke

Acht Tage blieben wir da: ichliefen und agen und ichliefen wieder. Und eines Tages machten wir im - Often auf! Aus den zwölf Mann, dem einen Feldwebel und bem Leutnant, maren 183 Mann, 21 Unteroffiziere und drei Leutnants geworden. Und wie hießen wieder 6. Kom-

Unser Truppenteil mar eine fliegende Division. Man hatte fie in kleine Abteilungen von Fugvolt, Artillerie, Maichinengewehren und leichten Minenwerfern aufgeloft und jegte sie überall dort ein: wo die Front Beulen be- fommen hatte. Wenn die Beulen ausgehauen waren, murben mir wieder anderswohin verladen. Bon ber Rawta bis in die Karpathen -

Ditermorgen! In strahlender Schöne ging die erite Sonne über die endlose Schwermut der galigichen Steppe auf. Wir lagen in Ruhe bei einem Kleinen Gehölz, das

von illberigen Birken schimmerte.
Frühmorgens ließ ich die Kompagnic wecken. Und teilte ihr mit: daß — Ostern sei! Und daß wir miteinander Ostern — seiern wollten! Wir zogen in das Geshölf, brachen Zweige oder Aeste mit kleinen Graukätzchen ab nolz, drachen zweige oder Aefte mit tleinen Grautagchen ab und nahmen sie in die Hand. Dann sormierten wir uns zur Marschfolonne. An der Spize die Spielleute (Trommsler und Hornisten), dahinter acht Mann mit Mundharmonitas. Diese "Maultrommler" waren Ersat aus Hale an der Saale. Alles radiate Burschen, nicht gerade übermäßig kriegsbegeistert, aber mit treu ergeben. Ich kannte seden von ihnen. Auch ihre persönlichen und — politischen Geheimnisse. Ihre Mundharmonitas waren alle harmonisch ausseinander abgestimmt.

Wie ein wandelnder Birtenwald rudten wir ins Lager ein. Bor die Wohnung des Bataillonssührers. Und brachten ihm ein Ostermorgenständchen. Dann kam die große Ueberraschung: — die Ostereier! Galizien ist das Land der Eier. Ich hatte in aller Heimlichkeit einige Kundert kaufen lassen. Und nun bekam ein jeder zwei Still Sie mukten looge Stüd. Sie mußten sogar — ganz wie daheim — teilweise erst gesucht werden. Die Feldküche lieferte süßen Kaffee und frisches Brot. Und so hielten wir gemeinsam — auf ioneil gezimmerten Tijden und Banten - draugen unjer

Ofterfrühftüd. Und dann der zweite Teil: Gottesdienst! Wir hatten ichon seit Wonaten keinen Feldgottesdienst mehr gehabt. So hielt ich ihn denn selber ab. Ein großes Kreuz aus zwei Birkenstämmen. Zu seinen Füßen zwei mächtige Fackeln. Und darum stand die Kompagnie: ohne Helm und Waffen. Ich betete vor — so wie es mir die Stunde eingab — und hielt dann eine Ansprache: von der Ofterbotschaft, die eine Siegesbotschaft fei. Aber nicht vom Sieg mit den Waffen, sondern des Geistes über die Natur. Sieg über Gunde und Tob. Das sei der Sinn des Osterjubels für jeden Menschen. Auch für jedes Bolt. Und nur dieser Sieg sei wert erfämpft zu merben.

Die Kompagnie stand stumm da. Rachher schickte sie mir fünf Mann mit riefigen Birkenbuschen — jum Dank!

Der Bataillonsführer war auch bei bem Gottesdienft. Er kam daun zu mir, bedankte sich kühl für das Ständen und machte mir heftige Vorwürfe über meine Ansprache "... und in Zukunft überlassen Sie bitte das Predigen anderen Leuten, die mehr davon verstehen -

Ich antwortete ihm nur: "Herr Masor, ich habe die 6. Kompagnie — an die 150 Mann — vor Berdun geführt. Und wir sind — 14 Mann wiedergekommen. — Ich kenne den Krieg, und ich kenne meine Pflicht!" Aber das verstander offienbar nicht...

## Das Interview

Die Tür wurde aufgerissen. Der Schriftsteller Axol Coulange, ber an seinem Schreibrifch fag und arbeitete, fuhr nervos zusammen, als er seine ichlampige Frau mit gerzaustem Saar und einem Befen in der Sand vor fich ftehn fah. Murrifch rief

"Da ist ne' Dame, die will dich gern sprechen — Mira vennt fie fich!" Ste las ben Ramen von einer Bifitentarte ab. die fie in der Sand hielt. Er griff nach ber Rarte. Unter bem Namen "Mira" waren die Tite! breier Zeitungen angegeben. Ja - dieser Name war ihm durch, die Presse bekannt. Wira schrieb Die intereffanten Interviews Gelbstverständlich mußte er fie empfangen. Aber hier? Wie fah es nun blof wieder aus. "Ja tanust du dich nicht endlich entschließen," zischte seine Frau, "ich habe teine Zeit hler herumzustehen."

"Bitte die Dame, näherzutreten."

#### Sei start!

Schreit dein Herz aus tiefften Bunden, Brannte bich dein liebstes Licht, Warf die Sand, die du gefunden, Dir die Rosen ins Gesicht: Rur nicht manken nur nicht gittern -Bleibe ftart! Bleibe ftart in ben Gemittern.

Sah'st bu bich schon nah' am Ziele, Als bu fügteft Stein auf Stein, Und man rig in frev'lem Spiele Dir die schönen Mauern ein -Rur nicht felber noch zersplittern! Stehe feft! Stehe fest in ben Gewittern.

Trägt man bir bein liebstes Herze Eines Morgens aus dem Saus, Dag in namenlojem Schmerze Du wicht weißt; wo ein und aus: Fluche nicht bem Relch, bem bittern -Schau' gu Gott ! Echau' gu Gott in ben Gewittern.

Coulange bürftete ichnell feinen Anzug rein und glättete feine graue Mahne. Er mar in beprimierter Berfaffung. Ronnte feine Frau auch nie ein 3immer in Ordnung halten — babei lief sie ben ganzen Lag wie eine Reinemachefvau umber. Der Teufel... Er überdachte sein Leben, das er glatt für versehlt erachtete. Seine Frau entbehrte legliche Fähigkeit, auch wur ein wenig anheimelnbe Atmofphare ju verbreiten. Es war hoffnungslos mit ihr.

Da trat auch schon die Dame ein und schritt unumwunden auf ihn zu. Sie mochte vierzig Jahre alt sein, aber sie war sehr hilbsch und stilvoll gekleidet. Ihr Gesicht war ruhig und klug, ihre Augen tief, klar und gütig. Ein frischer, angenehmer Duft umgab fie.

"Entschuldigen Sie, bitte, daß ich store," fagte fie mit angenehmer janfter Stimme.

"Durchaus nicht - Sie stören mich durchaus nicht. Ich freue mich über Ihren Besuch. Wollen Sie nicht, bitte, Plat nehmen." Sie fette fich auf ben beangftigend tnadenden Stuhl.

"Würde Sie vielleicht so freundlich sein und mir einige Gedanken über die "Liebe" sagen. Ich beabsichtigte nämlich einen Artikel zu schreiben, in dem ich die Anschauungen über "Liebe" behandle, wie fie mir von verschiedenen Dichtern anvertraut

wurden. Run möchte ich gern hören, was Sie zu biefem Them au jagen haben."

Bahrend sie sprach, war es Coulange, als ob ploklich Borhang zerrig und Erinnerungen auftauchten — ein Bild lang entschwundenen Tagen. War sie es? Satte sie etwa b

fällig irgend etwas gehört? "Die Liebe," sagte Coulange —" Jars ich Ihnen erstund etwas erzählen, was ich selbst erlebte." Sie fag indeffen gang ruhig ba und blidte ihn an.

"Aber gern, ich bitte darum!"

"Es ist jest 30 Jahre her." fuhr Coulange muhjant fort. war einmal ein literartiche Hoffnung. Meine Gedichte und erster Roman waren Ersolge und versprachen mehr Zeit hatten sich auch verschiedene Leute in den Kopf gesett, partout zu verheiraten — bislang hatte auch noch keine irgendwelden Eindrud bei mir hinterlassen. Da geschah es, ich einem jungen Mädchen begegnete, das indessen. leiber für mich bestimmt war Die Sache war eigentlich giemlich faisch. Wir fuhren an einem Frühlingsabend gusammen einem Omnibus. Ich war an diesem Abend bei zwei alten Ia ten eingeladen, die mir ju Ehren eine fleine Gesellichaft gabe Beim ersten Anblid verliebte ich mich in das junge Made bas mir gegenüber faß 3ch hatte ihr bis ans Ende ber folgen tonnen. Sie stieg ab. Ich ahnte nicht, in welcher Stramer uns besanden, stieg aber auch ab. Ich verfolgte fie sprach sie an. Ich tonnte nicht anders. Sie besam 's - gland ich - mit der Angst. Sie schidte sich an, ju laufen. Mit janden uns gang allein in der halbdunklen Straße. Ich hielt am Urm zurück. Ich slehte und bettelte, versicherte — aber war ausgescheucht und erschreckt — glaubte es wohl mit ein gewalttätigen Menschen zu tun zu haben. Sie wollte schreckt Ich versuchte, ihr meine Sand auf den Mund zu legen. 36 ich handelte wie ein Wahnsinniger — nicht wahr? Ich wollt doch aber nur mit ihr iprechen, ihr fagen, daß ich sie liebte. brehte fie fich plothlich ju mir um und tratte mich gang energi ins Geficht - der Schmerz überwältigte mich - und - ich ! fie laufen. Sie entfloh ins Duntle. In einem Tafchenfpiel fah ich, daß ich totenblag mar, mahrend mir feines Blutgerill über die Baden lief. Ich - ja ich tonnte nur nach Saufe ? — mir blieb nichts anderes übrig — und — seitdem habe sie nicht mehr gesehen ..."

Mira hatte voller Spannung feiner Ergählung gelauscht. er geendet hatte, seufzte sie schwer. "Ach — das waren Sie "Ja — wußten Sie das denn nicht. Hatten Sie nicht mein Bilber in ben Zeitungen gefehn?"

"Rein," entgegnete fie mit einem traurtgen Blid, ben über das schäbige Inventar gleiten ließ — ich wußte nicht. Sie ..., aber ich bin gefommen, um wenigstens einmal in nem Leben Axel Coulonge gegenüber zu sigen, dessen Gebin bie Traume meiner Maddentage erfüllten, und ber mir an nem Abend, von dem Sie berichteten, einen fo unfüglichen mer bereitete. Nein - nicht so wie Sie vielleicht jett bents Aber ihre alten Tanten hatten nämlich gerade mich an iene Abend auch eingeladen - ich war auf dem Wege zu ihnen. hofften, daß ich Ihnen gefallen würde, benn ich fah damals aus. Sie wünschten, uns verheiratet zu sehn. Ich harrte vergebens den langen lieben Abend hindurch. Dann refign ich in dem Glauben, daß meine Träume wohl zu dreift und gewesen seien - ich entschloß mich dazu, Sie zu vergessen. - ich habe Wort gehalten Das miffen Sie, Aber - vergel wir bas. Es war wohl in ben Sternen nicht anders beschloffe Aber nun fagen Sie mir, bitte, was benten Sie über die Lieb

Langfam blidte er auf und sagte bedächtig mit gitter? Stimme: — Ich teile die Meinung der Alten. Die Liebe bein allmächtiger Gott — sonbern nur ein Halbgott — und fer Halbgott hat obembrein eine Binde vor den Augen, ge wie die "Blimdefuh" im Kinderspiel ... "

Am Abend riidten wir in die vorderste Linie ein. Als ich am nächsten Morgen im ersten Dämmern durch den Graben ging, fiel mir die merkwürdige Ruhe auf. Und dann hörte ich von weitem Gefang und bas Spiel ber Mundharmonitas. Und nirgendwo - an diefer unruhigen Stelle — ein Schuft. Plotzlich tam mir ein Gefechtsläuser entgegengerannt: "Unsere Leute und die Russen feiern Berbrüderung" — Zwischen den Drahtverhauen standen große Telle meiner Kompagnie mit Ibtrischen Scharschuhen. Alle ohne Waffen. Sie tauschten Brot, Juder und Zigaretten. Und unterhielten sich, als ob sie nur — eine Sprache hatten. - Undere ftanden auf den Boidungen bet Schukengraben, lachten und winkten einander gu. Ein Unteroffizier tam zu mir und erklärte: die Ruffen seien zuerst aus den

Graben getrochen, bann die Deutschen. Und fie wollten halbe Stunde miteinander — Oftern feiern. Unteroffizier sprach noch: ba sette — von beiben Seiten Artillerie ein. Und wir trugen neun Tote und viele wundete in den Graben gurud.

Am anderen Tag bekam die 6. Kompagnie im Res mentsbefehl einen sehr strengen Verweis.

Balb darauf wurden wir weiter nach dem Guden laben. Ein großer Walb war verloren gegangen. jollten ihn zurücholen. Die 6. Kompagnie war linket gel. Links von uns war nichts mehr. Wir stürmten Wald. Dann sielen uns die Kussen in der linken Bald. Dann sielen uns die Kussen in der linken Flag. Nach zwei Tagen stellte ich die Verlustliste fest: Dffiziere, fast alle Unteroffiziere und 17 Mann tor; wundet nur 32 mundet nur 32.

Bir murden abgelöft und wieder verladen. Unterme fam Erjag: 50 Mann und einige Unteroffizierc.

Ende Ottober lagen mir in den Karpathen. Bie wurde ein Waldstüd gestürmt. Die 6. Rompagnie darüber hinaus vorzugehen suchen. Auch noch über den hinaus. Wir kamen an den Bach und wateten hinein und breit und tief. Als die Ersten auf das andere kletterten, sesten die Russen ihre Maschinengewehre Kurze Schreie, und die blutenden Köpfe sielen ins zurück: Kopsichuß! Andere versuchten es: Kopsichuß! andere: Kopsichuß! Der Bach wurde rot. Und die Russenstellen wie auf dem Exerzierplaß. Die ganze Kompagnisch und massen dem Exerzierplaß. Die ganze Kompagnisch und gim Wasser. Das war eiskalt. Wer nur den Kopsichus gewehrseuer wurde immer stärker. Keine Hand das Maschinen gewehrseuer wurde immer stärker. Keine Hand weiße als Augen zu sehen. Nur: daß grüne und rote und weiße aus waroptua gesturmt. Augen zu sehen. Rur: daß grüne und rote und weiße feten wie grinsende Fragen auf uns niederfielen. Minuften im Wasser liegen bleiben. Die ganze Nacht. es ichneite ununterbrochen. Als es heller wurde, tamen Minenwerfer zu Hisse. Und was noch nicht — erfrom war: stürmte gegen die Russenhöhe.

Dann lagen wir zwei Wochen als Abschnittsreserve Ruhe. Mitten in einer bitterfalten Rovembernacht wir wieder zum Sturm angesetzt. Ein österreichingen Bataillon war ausgerieben worden. Die 6. Kompagnie bis in die vordersten Trichter. Und die Russen trommelten.

Rachher waren noch da: zwei Unteroffiziere und po Mann. Bon den Harmonikaspielern war keiner mehr

Wir wurden wieder verladen. Rach dem Westen. state Kompagnie: fait 170 Mann! Tankschlacht von Cambrai: Tanks und Tanks; und Flammenwerser — dann gab es keine Kompganie mehr

Rompagnie mehr...

Ein deutsches Trachtenfest in Jugo'lawien

wurde fürglich vom Schwäbijche Deutschen Rulturbund in Novijad (Reusag) veranftaltet: die Zeilnahme von 200 Trachtenpaaren aus allen deu fon Siedlungen des Landes erbrachte den Beweis für die Lebenotraft des dortigen deutschen Elementes, das feit Jahrhunderten ben Boben Jugoflawiens mit seiner Arbeit gedüngt hat. — Besonderen Beifall fanden die hier gezeigten schwäbis ichen Paare aus bem Dorfe Breftowat in der Batichta.



Sowie die Sonne höher gestiegen ist und schon wärmere Strahlen jur Erde herniederfendet, brangen an ben Baumen und Sträuchern die Blüten hervor, die feinen, samtweichen ober haarigen Kätchen. Je nach den einzelnen Pflanzenarten leuchten fie in verschiedenen Farben und bringen eine ltische Note in das Landschaftsbild. Am meisten fallen die Raschen an Sträuchern und niedrigen Bäumen in die Au-Ben, wogegen andere Ragden - jolde von hohen Baumen, Die von ben Pappeln - weniger auffällig hervortreten. Es ericheinen weißliche, gebliche, rötliche und purpurfarbene, bobei in der Regel die männlichen Kätzchen ein schöneres Aussehen haben. Wie kleine Pelze oder wie bunte Fähnchen bangen die Blüten von den Aesten, spiegeln sich in der Sonne und scheinen uns sagen zu wollen, daß nun ber Binter seine Gewalt verloren hat, daß auf dunkle Tage auch bieder hellrere jolgen müssen. Aber alle diese Kähchen sind nicht nur hervorgebrochen, um eine erste bunte Farbe in das Gezweig zu bringen, um den Frühling anzukundigen oder um in den Wohnungen der Menschen als Frühlingsschmuck lu bienen; sie haben auch noch einen anderen, sehr praktischen Ived. Noch halb erstarrt, an der noch immer fühlen Luft toitelnd, von der Winterruhe geschwächt und wie in eine heue Welt versett sind die Insekten, vor allem Bienen und Dummeln, aus der Ruhe des Winters hervorgekommen. für fie mare braugen in ber Natur ber Tijch nicht gebedt, benn nicht an Baum und Strauch icon die Rätzchen auf-Bebrochen waren. Sier finden Bienen, Summeln und andere Insetten die erste Nahrung, bis dann die Natur draußen beld, Wald, Wiese und Garten — andere Nahrungs= quellen erichließt.

Bere und Berenmeifter

Die Bahl der Hegen und der Hegenmeister ist bei uns el größer, als man allgemein annimmt. Besonders auf flachen Lande und hauptfächlich in den öftlichen Geleten des polnischen Staates, find fie zahlreich vertreten üben bort ihr handwerf aus. Sie verdienen Beibengelb lassen es sich auf Kosten der menschlichen Dummheit nelbungen über Heilmethoden ber Hegen und Sezenmeister Sistrieren, die für die Psychologie des Voltes sehr be-Anet sind und den Beweis erbringen, daß unsere Lands= te im Often in kultureller Hinsicht noch tief im Mittel-Alter steden. Wegen Raummangel müssen wir uns auf das Mernotwendigste beschränken und greifen die ganz krassen dinge heraus.

glelewsta, erfrantte nach der Enthindung die Bäuerin lesiczewsta. Sie wurde ins Krankenhaus nach Bialystod deligafft. Der Arzt hat die Kranke untersucht, verschrieb die Arznei, und da im Krantenhaus Playmangel artigte, übergab er fie ber häuslichen Bflege. Die Argnei nich die Umichläge, die der Arzt angeordnet hat, haben stante viel geholfen. Die Umichläge waren zu heiß, und die um Artheit hat sich noch verschlimmert. Die Kranke sieberte iprang aus bem Bett heraus. Ein Familienrat murde lufammengerufen und der Bauer spannte an, um die beissemmengerusen und der Bauer spannte un, um die die inte here Eudoksja Kleszczynska aus Alekspeze zu holen, die Unter dem Namen "Siewienicha" berühmt war. "Siewienicha" kam zu der Kranken und entschied, daß eine "unzein da" kam zu der Kranken und entschied, daß eine "unzein seine Kraft" in der Kranken liedt. Sie ließ die Kranke des Kranken ihre "Hezengebete" und stedte ihr die Gebolson hatte arklätte Siemienische Mitten der Oberteufel stedt und es müssen viel stärtere kittel angewendet werden, als bei einem gewöhnlichen sahnensleisch ganz wild, dagegen will er vom rohen den mesleisch nichts wissen, weil er sich dabei jedesmal dem Magen verdirbt und dann nicht mehr in aller Ruhe in Menschen sien lann. Sie ließ sosort einen Hahn abster hingegen wurde ein Stück Schweinesleisch geholt. oiren natte, cittatie "Steintenina nten ber Oberteufel stedt und es muffen viel ftarfere

dinite dar vohe ein Stück Schweinesleisch geholt.

dinite "Aur" wurde auch sosort eingeleitet. "Siemienicha"
das rohe Schweinesleisch in Stück, ließ der Kranken
kindert heraus kann. Mit Hisse des Bauern und eines
lichenmessers wurde der franken Bäuerin der Mund ges
lichenmessers wurde der franken Bäuerin der Mund ges
lichenmessers wurde der franken Bäuerin der Mund ges
lichen und ihr das rohe Fleisch hineingestedt. Nachdem
Rasser stücke davon geschluckt waren, wurde der Kranken
kasser in den Mund gegossen. Dann wurde ihr der
kinge stücke davon geschluckt während der ganze
kilken entblöht sein muste. Zeht sehte sich die Here
kilken der Kranken und fraß den ganzen, in Butter ges
kaler entblöht sein muste. Zeht sehte sich die Here
konnen Jahn, aus. Das Schweinesseich und das
lichen sollte den Teufel durch die Hinterteile hinaustreiben
und damit er sonst kein Unheil in der Familie mehr anstistet
das Sahnensleisch sehr gerne fraß, so sollte er in die
dineinschlüpfen. Deshalb hatte sie den ganzen Hahn
keinen Während sie den Hahn verzehrte, murmelte
"Komm heraus, Schwarzer, der Hahn schwerz und stöhnte
lieger arme Kranke wälzte sich vor Schmerz und stöhnte

liegterlich. Als die Here fah, daß ihre Zauberei nichts beinige fich das Honorar bezahlen und verschwand

# Die Kommunalfinanzen im Zeichen der Wirtschaftstrise

Rüdgang der Staats: und Rommunaleinnahmen — Einschränkung der außerordentlichen Ausgaben Neue Investitionen werden nicht durchgeführt — Das Sparen an nurichtiger Stelle — Schlechte Ausfichten für die neue Bausaison

Jeder Haushalt, die Wojewodschaft, der Staat und selbstverständlich auch die Rommunen, empfinden schwer die Birtschafts-

düfferen Schatten auf die Finanzwirtschaft aller bifentlichen Institute. Während auf der einen Seite Die Ginnahmen finten, fteigen auf ber anderen Seite die Ausgaben rapid. Darin liegt chen die große Gefahr, die das

Gleichgewicht in dem Saushaltsplan zu erfcuttern broht. Bir haben schon berichtet daß die letzten Monat; in der schlesischen Wojewodschaft ganz arge Defizite im Budget der Wowohldraft brachten, die von Monat zu Monat immer größer wurden. Das 111-Millionen-Budget das gegenwärtig der Budgetkommission des Seims vorliegt, ist angesichts der Krise auch nicht gang ficher. Die Budgettommiffion des Schlesischen Seims muht jid ab, um Gelber für bie

Arbeitslofen fluffig 3u machen und der Wojewode hat erklärt daß die Ausgaben nicht erhöht werden dürsen. Aus Warschau wird gemeldet, daß das Budget für 1931-92, das vom Barschauer Sim beschlossen wurde nicht mehr real ist, denn es ift mit Bestimmtheit angunehmen, daß die Einnahmen mindestens um

400 Millionen Bloty niedriger sein werden, als angenommen wurde. Das hat sich bereits in den erften Monaten dieses Jahres erwiesen. Die ftaatlichen Monopole, die Bolle und die Stener werfen um 10 Prozent weniger ab, als präliminiert wurde. Die Regierung bemüht sich eifrig, die Ausgaben zu beschneiben und denkt bereits an eine Rurgung der Gehälter

Aehnlich ergeht es selbstverständlich auch ben Komunen, die ihre präliminierten Einnahmen nicht mehr realisieren können, zumal die Eingange bis zu

20 % gut niebriger find. Die Gemeinden schöpsen ihre Einnahmen aus den biretten und indirekten Steuern und den Kommunalbetrieben. Die Steuereinnahmen haben jum Teil verjagt und bie Rommunal. betriebe besgleichen. Die nicht eingezogenen Steuerquoten werden immer größer und bie Hugenstande für bezogenen Strom Gasperbrauch und Waffer werden immer hoher. Die Stadt Minglowis flagt, daß die Strom- und Gasverbraucher der Stadt

250 000 Bloin ichuldig find. Die Stadt braucht bas Gelb bringend und die Konsumenten gablen nicht, weil fie fein Gelb haben. In ben anderen Gemeinden liegen die Dinge auch nicht beffer und das bereitet den Kommunen die größte Sorge.

In allen größeren schlesischen Gemeinden murbe ber neue haushaltsplan für 1931-32 aufgestellt und ben Gemeinderäten zur Beschlussaffung vorgelegt. Gerade in diesen haushaltsplanen wiederspiegelt fich die wirtschaftliche Rot des Boltes. Alle Gemeinden find gezwungen, ihre Ausgaben zu roduzieren. Die Wojewodichaftshauptstadt Kattowig, die in dem alten Budget-jahr: den Betrag von 20 Millionen überschritten hat, sab sich genötigt ben neuen Saushaltsplan um rund

3 Milionen Blotn zu fürzen. Der neue Haushaltsplan für 1981-82 lautet auf 1715

Millionen Bloty. Die ordentlichen Ausgaben wurden mit dem Betrage von 15 757 000 Bloty und die außerordentlichen Ausgaben mit 1893 000 Bloty eingeseht. Die ordentlichen Ausgaben find um 111 000 3loty höher als in dem alten Budgetjahre. Diefe Zahlen besagen, daß die Stadtverwaltung genötigt ift, die größten Sparmagnahmen im neuen Budgetjahre zu ergreifen. Selbste verständlich wurden in erster Reihe die

auherordentlichen Ausgaben eingeschränkt. Das ift nahellegend und auch begreiflich, benn fobald toin Gelb da ist, wird auch nichts unternommen. Die enherordentlichen Ausgaben ber Stadt Kattowit find um 2 207 000 3lote fleiner als im Borjahre. Die Stadt will im neuen Budgetjahre Die bereits begonnenen Arbeiten beenben und zwar das neue Magifivatsgebaude an der Mühlftrage, das 558 000 Bloty erfordert. weiter das neue Schulhaus in Zawodzie, das 1 200 000 3loty ersordert und dann noch kleinere Investitionen zusammer in ber

Sobe des angegebenen Betrages. Rattowig bildet teine Ausnahme, denn Die anderen Gemeinben machen genau dasselbe. Sie schränken alle ihre außerordents lichen Ausgaben ein, führen

teine neuen Investitionen durch, weil die Mittel dazu fielen. Die Sache ift einfach und begreiflich, denn wenn kein Geld ba ift, so wird oben nichts gebaut. Dieser Grundsag, ben wir nur zu sehr verstehen, hat aber auch feine arge Schattenfrite. Bir burfen eben nicht vergeffen,

daß die Baufätigleit ber Gemeinden gur Belebung bes Wirtschaftslebens im Industriebegizt beigetragen bat. In biefem Jahre merben bie Gemeinden feine neuen Saufer bauen. Die Bojewobicaft muß aus denselben Gründen auch ihre Bautätigfeit einschrünken und die Zentralzegierung selbstverständlich auch. Bon privater Soite

wird auch nicht gebaut. Die Bautfitigfeit wird mithin ruhen und bie Arbeitslofigfeit fo meiterbestehen, wie fie gegenwärtig tit. Das ist das Ende vom Liebe und das erfüllt uns alle mit Sorgen. Gewiß muffen bie Bemeinden und der Staat fparen, ob aber das Sparen an der richtigen Stelle eingeset hat, bas ift eine andere Frage. Wir zweifeln daran.

Aus der Budgetaufst-Aung der Wosewodschaftshauptstadt geht hervor, bag die ordentlichen Ausgaben im Bergleich gum Borjahre um 111 000 Bloin gestiegen find. Diefer Betrag ift unerheblich, beweift aber, baß bie

Berwaltungsausgaben nicht gefürzt wurden. Wenn schon vom Sparen die Ribe ist, bann müßte man zuallerenft bei ben Bermaltungsausgaben ben Anfang maden. Davor schreden jedoch nicht nur die Gemeinden, aber sowohl die Bojewodichaft als auch der Staat gurud. Richt einmal die Reprajentationsgelber werden gefürst und bas ift ber Rrebsschaden. Die Budgetkommission des Schlessichen Seims zieht alle Ausgaben im neuen Budget unter die Lupe und macht Abstreichungen, wo es nur möglich ist. Dasselbe empsehlen wir auch ben Gemeindetaten. Mögen fie auch alle überfluffigen Ausgaben ftreichen und die Rotlage des Voltes nicht aus den Augen verlieren. Gie sollen dafür Sorge tragen, daß mit bem Sparen an der richtigen Stelle begonnen wird.

Der Bauer fuhr baraufhin nach Bialiftod, weil ihm gesagt wurde, daß neben dem alten russischen Friedhof ein Sezenmeister wohnt, der der Kranken zweisellos helsen wird. Der Hegenmeister kam. Er stellte sofort sest, daß in der Kranken ein höherer Teusel stedt und verabreichte ihr Schwesel und Schiehpulver. Inzwischen ersuhr die Polizei von der Heistunst der Hege und des Hegenmeisters. Der Letztere hat aber Lunte gerochen und verschwand unbemerkt aus dem Dorfe. Der Bauer will seinen Namen nicht nennen. Dagegen tonnte man die Here "Siemienicha" festnehmen, der jeht nicht einmal der Oberteufel helfen wird. Die trante Fran Kleszczynska wurde ins Krankenhaus geschafft, wo ste mit dem Tobe ringt.

#### Es wird weifer reduziert

Entlaffung von 140 Mann auf Bradegrube,

Gestern nachmittags sand in Kattowitz eine Kommissionslitung statt, an welcher der Demobilmachungskommissar, der Arbeitsinspettor, ein Direktor und ber Betriebsrat ber Bradegrube teilnahmen. Rach längerer Aussprache entschied der Demobils machungskommissar auf Entlassung von 140 Personen der

#### Aiedron frift gurud

Bie ber "Expref Boranny" melbet, tritt ber Generalbireftor ber Königs= und Laurahütte, Minister a. D. Kiedron von seinem Posten gurid. Die Urfache des Riidtritts wird darin erblicht, daß sich zwischen Kiedron und der Verliner Zentrale des Unter-nehmens Meinungsverschiedenheiten ergeben haben.

#### Die Schulkommission des Schlesischen Seims

Unter Borfit des Sejmabgeordneten Systa tagte geftern die Schultommission des Schlesischen Seims. Die Sigung befahte sich hauptfächlich mit der Finanzierung der höheren Kurse für die Lehrer und die Subventionierung des Schulwesens in den einzelnen Kommunen. Auch war davon die Rede, im Budget einen Betrag einzujegen, um armen Eltern Schulhilfe für ihre begabten Kinder gewähren ju konnon. Das Material wird der Budgetkommission zur Berückschtigung überwiesen. Zum Schluß murbe noch ber Antrag der Mittelichullehrer über bie Entschädigung der Kontraftlehrer, die an den Kommunalichwien wirken, beraten. Die Kommission stellte sich auf ben Standpuntt, daß die Berordnung des Wojewodichaftsrates, die diese Frage regelt, auch für die Lehrer, die an den Kommunalschulen wirten, verbindlich ift.

#### Vor einer Menderung des Mieferichuk refetes

In seiner letten Sitzung beschäftigte fich ber Ministerrat mit ber Frage einer Menderung des Gesetzes über den Mieterschutz. Die projettierten Aenderungen machen die Exmission von Mies tern von Ein- und Zweizimmerwohnungen im Winter, b. h. vom 1. November bis zum 1. April unmöglich. Außerdem sollen aus bem Mieterschutzgeset Säufer ausgeschlosien werben, bie von fremben Staaten für amtliche Zwede erworben werden.

#### Kommunistenprozeß vor dem Candgericht

Bergangenen Freitag wurde vor dem Landgericht Kais towit gegen den 22jährigen Erwerbslosen Stefan Stolorz aus Rosdzin verhandelt, welchem Zugehörigkeit zur kom-munistischen Partei sowie kommunistische Propaganda zur Last gelegt wurde. Der Beklagte soll sich auf einer Ver-jammlung auf Aleophasgrube in Zalenze besonders hervorgetan haben und murde von der Polizei arretiert. Bei einer hausrevision fand man verschiedene tommunistische Flugichriften vor. Der Angeklagte verbrachte längere Zeit in Untersuchungshaft, wurde dann aber wieder auf freien Fuß gelaffen.

Bei feinem Berhör erklärte Stolorg, daß fich feine Urbeit nie in politischem Jahrmasser bewegt habe, sondern es sich vielmehr um den wirtschaftlichen Kampf handelte. ging um die Rieberringung bes Rapitalismus. Er, ber Angeflagte will immer bavon überzeugt gewesen fein, bak itrebungen als feineswegs ung werden konnten. Er fühle sich daher auch nicht schuldig.

Rach Bernehmung einer Reihe von Beugen ergriff der Staatsanwalt das Wort, welcher aussührte, daß der Angestlagte nach dem Ergebnis der Jeugenvernehmungen tatjäcklich Mitglied der kommunistischen Partei ist und sich sehr rührig für diese Joeen betätigte. Judem habe der Angestlagte mit verschiedenen, wegen kommunistischer Umtrebetrerbare Residenten in ergen Contakt gestenden. Er verdächtigen Personen in engem Kontakt gestanden. Er müsse daher eine harte Strase für die kommunistischen Umtriebe beantragen.

Sehr impulsiv setzte sich dann der Berteidiger für den Beklagten ein, der das Gericht davon zu überzeugen versuchte, daß sich der Angeklagte irgendwelcher staatsfeindlicher Umtriebe teineswegs ichuldig gemacht habe. Am Schluß seiner Ausführungen beantragte der Berteidiger Freispruch, da irgendwelche Schuldbeweise nach seiner Ansicht nicht vor-

Das Gericht verurteilte den Beklagten nach längerer Beratung zu 6 Monaten Gefängnis, bei Anrechnung der Antersuchungshast. Für die noch zu verbüßende Reststrasse wurde eine Bewährungssrist silr die Zeitdauer von zwei Jahren zugebilligt. Das Gericht motivierte das Arteil damit, daß es nach den Aussührungen des gehörten Sachverkändigen doch zu der Uederzeugung gekommen sei, daß kommunistische Umtriebe vorgelegen hätten. Da jedoch der Angeklagte die dahin unbestrasst geweien ist und im gemissen Angeklagte bis dahin unbestraft gewesen ist und im gewissen Sinne aus Aleberzeugung für ein bestimmtes Ideal eintrat, seien mildernde Umstände berücksigt worden. Gegen das Urteil legte ber Angeflagte Revision ein.

# Im Totenschiff auf dem Meeresgrunde

Ende vorigen Jahres jank in der Mecrenge von Antiochien der italienische Frachtbampser "Paleuno". Der Bersasser der nachfolgenden Zeiten erhielt den Austrag, den gesankenen Dampser auf dem Meeresgrunde auszusuchen und die Leichen von sechs Seizern, die sich noch im Maschinenraum besanden, zu bergen.

Nach längerem, vergeblichem Suchen gekang es uns schließelich, die Stelle der Katastrophe zu finden, und ich stieg unverzüglich zum Meeresgrund hinad. In etwa 40 Meter Tiese süglich zum Meeresgrund hinad. In etwa 40 Meter Tiese sühlte ich weichen, sandigen Boden. Ich stand auf einer ebenom kläche. Geräuschlos krochen Krabben und Hummern umber, Tiesse-Nale schlängelten sich zwischen meine Füße. Nicht weit entsernt schoe ein Rochen vorbei und verschwand schnell in gesteinnisvoller Ferne. Dann wieder sah ich Schwärme kleiner Fische, versolat von gesräßigen Haien. Allmählich wurde der Weg hindernisreicher: ich mußte schwer passierbares Dickstburchqueren. Die langen Bänder der sowderbarsten Wasserges wähse wanden sich schlangenartig um meine Beine und hinderten mich am Vorwärtskommen. Das Wasser änderte die Farbe, wurde dunkelbsau und sinster. Ich mußte meine große elektrische Lampe zu disse nehmen.

Auf einem breiben, ichwarzen Feljen erblickte ich balb den gesunkenen Dampfer. Sein Rumpf ragte über den Rand des Feljens hinaus und verlich ihm das Ausschen eines sagenhaften Ungeheurs.

Hin und wieder wantte der Riese von der Strömung angefrieben, als wenn er betrunken wäre. Dann ruhte er weiter, still und geistenhaft...

Mit viel Mühr erkletberte ich das Deck und jand die Luke, die zum Waschinenraum führte. Der Deckel der Luke war offen (vermutlich wurde er von der Explosion aufgerissen, die auch den Dampser zum Sinken brachte), und — ein die zur Hälfte entblößter Körper ragte heraus... Das Wasser schaußelte ihn, ein entsestliches Bikd. Grauen überkam mich doch ris ich meine Nerven zusammen. Ich zog den Toten herauf und ging die glatten Stusen in den Waschinenraum hinunter, wo mich eine undurchdringliche Finskernis empfing...

Die elektrische Lampe leuchtete auf und — unwilklürlich trat ich einige Schritte zurüch... Ich sah die restliche Maschinenabteilung: fünf Mann! Sie starben als Helben, bis zur lehten Minute auf ihrem Posten. Alle hatten sie sich um die eiserne Treppe versammelt, die ich heruntergestiegen war. Es war, als ob eine Desegation der Totenwelt den Taucher empfing... Alle waren jung und trästig gewesen. Der gelbliche Schein meiner Lampe beleuchtete ihre entstellten Sesucher; aus den weit geöffneten, starren Augen sprach der Schrecken. Um die Lippen spielte ein sonderbares Lächeln...

Mit größter Ueberwindung riß ich den Blid von den Toten und ging in den zweiten Maschinenraum. Ich schritt schnell zwischen den Toten vorwärts. Meine plumpe Gestalt verursachte einen Wasserwirbel, der die Leichen in Bewegung brachte. Sie wankten, sielen mir zu Füßen, strecken die Hände empor, als wenn sie von mir Hilse erbäten.

Dieser Totentanz war so schrecklich, daß ich mich schüttelte wie im Fieber. Sosort nahm ich einen langen Strick, der um meine Hüste gewickelt war, und band die Leichen — je zwei zu zwei — zwammen, um sie später auf einmal aus der Luke heben zu können.

Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß keine Toten weiter im Majdzinenvaum waren, strebte ich dem Ausgang zu, als sich plöglich das Schiff stark zur Seite legte. Fast wäre ich auf den Boden gesallen. Gleich darauf vernahm ich einen gedämpsten Kwall und sah, daß eben die Lukenklappe zusiel. Sie war dis setzt geöffnet geblieben, da der tote Körper des Heizers in ihr eingeklemmt war. Nun aber, da ich den Toten besreit hatte, klappte sie — dunch die seitliche Wendung des Schisstörpers hervorgerwsen — automatisch zu. Ich war in dem Uebersegrabe eingeschlossen.

Kalter Schweiß trat mir auf die Stien. Sollte alles aus iein? Der schwere eiserne Decel, von der enormen Wasserlast nach unten gedrück, klemmte die Luftröhre meines Upparates ein und ließ mir kaum die Wöglichkeit zu atmen. Die Luftzusuhr wurde immer spärlicher. Mit einigen Sähen erklomm ich die Treppe und sah, daß ein eiserner Kohlenhaken vom Deck durch die Luke herunterhing. Dieser Haken war mein Netter, denn ohne ihn hätte der Deckel die Gummiröhre durchschnitten. Aber trothem war die Röhre so sest eingeklemt, daß ich kein Zeichen nach oben zu geben vermochte.

Berzweiselt stemmte ich meinen Kepf und die Hände gegen den Dedel. Ich raffte alle Energie zusammen, aber die Kräfte verließen mich. Nur einige Zentimeter hoch konnte ich den schweren Dedel heben, um ihn gleich darauf wieder fallen zu kallen.

Immer von neuem unternahm ich diese zwecklosen Rettungsversucke. Insolge des enormen Wasserdnets in derartigen Tiefen ensordert selbst die geringste physische Anstrengung einen großen Berbrauch an Kraft. Mein Serz schug wie ein schwerer Hammer, das Blut in den Schkösen jagte einen wilden Rhythmus, der ganze Körper zucke von den unmenschlichen Anstrengungen, die Knie zitterben. Ich sein schließlich ab von dem Deckel. Weine Kräfte reichten nicht aus. Ich rang nach Atem. heiserne Töne entwandten sich meiner Brust und es schien mir, als ob die knochigen Sände des Todes an meiner Kehle würgten. Halb baumelnd sam ich die Treppe herunter und setze mich auf einen Kasten. Die zusammengeschmürrten Leichen be-

megten sich. Und es schien mir, daß sie leise und unhörbar lachten. Mein Gehirn arbeitete wie ein rasender Motor...

Fiederhaft begann ich den Raum zu durchsuchen. Jede Ede untersuche ich, versäumte auch nicht, hinter die eiserne Treppe zu bliden und entdeckte dort eine Winde. Ein Seufer der Ers leichterung entrang sich meiner Brust. Wit zitternden Händen hab ich das Eisen hoch und preste es zärtlich an mich...

Schwankend erreichte ich abcomals die Luke. Das eine Ende der Winde gogen die obeiste Stuse gestemmt, das andere gegen den Deckel, begann ich den Handgriff zu drehen. Langs sam arbeitete die Winde. Mit seder Umdrehung wuchs die Hoffmung der Rettung, aber meine Krast erlahmte zuschendstach durchbis mir die Unterlippe und der Schweiß rann mir unablässig den Körper hinunter.

Nach einigen Minuten vermochte ich meine Hand durch die Lufe zu steden. Die Gummtröhre wurde frei und frische Lust krömte nach; der Sauerstoff stärfte meine Mustein. Ginen Zentimeter nach dem anderen drückte ich die Lubenklappe hoch Schwacher, grünlicher Lichbichein drang in mein Berließ.

Endlich tonnte ich mubjam heraustriechen ...

Minutenlang lag ich ermattet auf den Deck, immitten von Mastteilen und zerbrechenen Schornsteinen neben dem sechsten Opser der Schiffskatastrophe. Noch niemals zwor erschien mit der Meeresgrund so schön wie nach diesem surchtbaren Erlebnis: Riffs, phandastisch wogende Meeresd-kungeln, alles sah id jeht in newen, frohen und vertraulichen Farben.

Dann erhob ich mich zur Ausführung der letzten Ehrenats beit. Um Strick zog ich die fünf Leichen aus Dec, besestigte ben sechten Toben und gab das Zeichen zum Hochziehen. Durch das Wasser schwebend, gelangte ich mit meiner grauenhasten Ladung an die Oberfläche und lag eine halbe Stunde später in meiner warmen Kabine.

## Der Bandenführer und seine Freundin

Mary und Brent - Spannung in ber Luft.

Es fällt einem nach immer schwer, sich das Milieu von Verbrechen anders vorzustellen als in Form von Spelunken und Kellern, in denen sinsterblickende Burschen mit Narben im Gesicht herumsihen, Straßenmäbel letzter Sorte auf den Knien und ein Messer im Solz der Tischplatte mit Vierkrügen und Schnapsglösern. Natürlich ist der Raum verquahnt und düster beleuchtet, an der Tür steht ein Posten, und wer nicht zur Bande gehört, wird von Revolverkugeln zum Sieb gemacht, wenn er es maat bier einzuhringen

Ja, also Petes Bar an der Wabash Avenue in Chikago sieht ganz anders aus. Erstklassiges Lokal das. Und man bekommt auch heute noch Cockails dort, die...

Aber das soll ja teine Säusergeschichte werden, sondern die Geschichte von Marys gesährlicher Eisersucht. Brent von der Tribiline kannte sie, denn Wary war dis vor ein paar Monaten Stenotypissin, Liebling des Büros und Sekretärin des City Editors. Bei Tag sah sie aus, wie eine moderne Frau eben auszuschen hat; schön, groß, schlank. Ganz das Girl aus der amerikanischen Kurzgeschichte, das alles weiß, alles kann und alles tut, etwas von seiner Damenwürde auszugeben und instolgedessen zulett immer den Ches, der natürlich immer ein Williowär ist, heiratet. Nun, das kam anders.

Wir sahen also in Petes Bar, als sie hereinfam. Mit einem amderen Mädel, das unscheinbar aussah, neben ihr. Denn Marys Körper ist von einer Pracht, einer so majestätisichen Schönheit, ist so vollkommen in Form und Bewegung, daß es einem einen Riß gibt. Da dreht die andere den Kopf. Sin wunderbares Gesicht. Eine Reinheit der Züge, Augen...

Welche non beiden? "Ich möchte mit der einen ausgehen und mit der anderen heimkommen", fagte Brent. Aber es lachte

Fühlt man es, wenn eine gefährliche Spannung in der Luft fiegt?

Mary und ihre Freundin haben sich an einen Tisch knapp an der Bar gesetzt.

Nun und dann kam Kart, non dem Brent sest und steif bes hauptete, er sei einer der gesährlichsten Verbrechersührer. Es muß wohl wahr gewesen sein. Aber der Mann, der sich an den Tisch setze, soh wie ein höherer Bankbeamter aus. Graue Schläfen, elogant und unduffällig gekleidet. Tiese, braume-Augen.

Wir ahnten damals nichts von der Tragodie, die sie wenige Stunden später obspielte. Aber Brent pfiff leise durch bie Zähne und ließ Sart nicht aus den Augen.

Der unterhielt sich mit der Kleinen. Richt mit Mary.

Brent tannte das Berhältnis der beiden,

crriet es zumindest: Mary war Harts Freundin. Es kamen noch zwei junge Leute an den Tosch Harts. Die Gesellschaft unterhielt sich icheinbar glänzend. Einmal sach ich wie Mary ihren Freund sinnend anschaute. Wie sie ihn dans beobachtete, als er ihrer Freundin unauffällig über den Arm strick. Ich sahn dann auch, wie Mary in ihrer Handtasche framte, die sie im Schof liegen hatte, wie sie sich dann die Lippen ich minkte und aus einer Dose Duzende Zigaretten nahm. Auch Brent sah das. Und meinte, es werde drüben basd Krach geben, denn Mary rauche nur, wenn sie wütend sei.

Es kam zu keiner Szene. Marn lächelte nur. Das Lokal war voll geworden und die Stimmung wurde immer bestet. Pete hatte eben einen Sprechapparat gekaust, einen der automatischen Apparate, und der sang jeht wehmütige Lieder in den

"Evernbody's doing it" ging ein Refrain. Ich erinner mich genau davan. Und dann eine alte Platte von Jac Smith

Gerade da gingen fie druben.

Wir brachen auch auf. Bor der Bar stand eine Reihe von Autos.

Alles ging dann wahnsinnig rasch. Einer der Burscher jagt Hart etwas. Der reißt Marys Handtasche an sich, nimm etwas beraus.

Brent reißt uns zurück hinter einen Wagen. Ich sehe Sat die rechte Hand heben und höre sechs schanse Klick, Gleich zeitig zwei dumpse Kracher. Hart greift in die Luft, gurgelt und fällt vorwüber auss Plaster. Panik natürlich. Das Auss jauft davon. Geschrei...

Das Grauenhafteste aber ist Mary. Sie steht nor dem totel Hart und lacht. Nicht schrill, wie es oft Wahnsinnige tun. Mars slicht da und lacht leise vor sich hin. Schmunzelnd fast. Lacht wie ein Revuestar... Dribben sieht die andere, starrt Mary al. Natürlich mußten wir alle mit auf die Polizei.

Larroy, der Brent gut fannte, machte Diemft.

Wir tonnten ja nicht viel ergählen.

War in auch nichts Geheimnisvolles an dem Mord. Irgendeine Gegenbande hatte Hart kaltmachen lassen. Alltäglich das Larron fragte nach allerlei, wollte wissen, ob Marn oder anders von der Gesellschaft nach der Ankunst Harts vom weggewesen wäre. Ich erinnerte mich genau, daß niemand auf gestanden war.

Wir begleiteten dann Brent in die Tribune. Denn natürlich mußte er noch einen Bericht machen. Wie gesagt, es nicht viel daren an dem Fall.

Wir saßen vielleicht eine Stunde in dem riesenhaften Sadi in dem die Reporter der Tribune arbeiteten. Lärm, Geknatter von Schreibmaschinen.

Da läutete das Telephon auf dem Tisch Brents. Und Par ron erzählte ihm, daß man vor ein paar Minuten Marn Wichiganbonsevard aufgriff. Starr war sie mitten in ein Aus gelaufen.

Der Bertehrsmann hatte sie durch einen Zusall erwischt. Sie hatte sich losgerissen und wäre um ein Haar unter Auto getommen.

Alls der Cob sie wieder paate, schrie sie schluckgend auf bestellt sie ein Weinkrampf und immer wieder sie, sie habe Sart ermordet.

Was nach vielen Stunden des Zuredens aus Licht tam, de dies: Mary hatte immer einen Browning in ihrer Handen des Jaredens aus Licht tam, getragen, den Browning ihres Freundes Hart. Hatte das dan, weil er bei einer Razzia teine Waffe haben durfte. hatte gesehen, wie er ihrer Freundin schön dat. Sie konnte sie nicht erklären, aber plöhlich ergriff sie unsinnige Wut. nahm die Patronen aus dem Magazin. Und als später auf den Gegner seuern wollte, Hart, Sie hatte ihn wehrlos macht. Hatte ihn getötet. Immer wieder schrie sie das. hätte Larron mit ihr tun sollen. Sie hatte sein Verbenfen gangen.

## Mostitos

Eine spanische Racht.

Das sind ichon richtige Quälgeister, diese kleinen, dünnen, zarten Stechmücken. Man sollte es nicht glauben, wie sie einem Menschen zusehen können. Und doch bringen sie einen manchenal bald zur Berzweislung. Schon ihr Summen macht nervös. Man denkt, wenn dieser seine Ion ins Ohr dringt, unwilkbirslich schon an die schwerzhaften Stiche, die einem die kleinen, um den Kops schwirrenden Blutsauger zusügen wollen.

Wenn sie mit ihren hauchzarten Beinchen sich auf den Körper des Menschen niederbassen, merkt man das gar nicht. Dann bohren sie ihren kangen, dünnen Küssel durch die Haut und saugen sich voll Blut. Saben sie ihren tleinen Leib dick und vollgepumpt, siehen sie den Küssel wieder ein und sliegen davon. Vorausgesetzt, daß man sie nicht vorher totgeschlagen hat! Denn der Stich tut gewöhnlich weh, und da rutscht die Hand unwillsürsich aus und schlägt auf die Stelle, wo so ein Insett sitt. Kann es nicht durch schleunigste Flucht der drohenden Hand entzachen, dann bleibt nichts übrig davon, als ein Paar seidige Flügel und ein Tropsen Blut, der einem eben noch durch die Adern rollte. Allerdings bilden sich häusig an den Einstichsstellen schnerzhafte Beulen und Schwellungen, selbst Insettionsstrankheiten sollen durch Moskitos übertragen werden.

Mich hatten sie schon manche Nacht gequält, in der ich auf dem steinharten Boden der spanischen Felder kampierte. Wena ich mein Gesicht zweckte, so daß ich zwar sast erstückte, dassür aber auch den kleinen Biestern keine Angrissskäche bot, und sie nur noch wütend über das entgangene Opser um mich herumsurrten, dann freute ich mich, ihnen ein Schnippsen geschlagen zu haben, und ihr ausgeregtes Surren war mir ost das Schlummerlied. Sinwal aber haben sie mich gründlich erwischt und mir übel mitgespielt.

Es war im südlicksten Teil Andakusiens, unweit der Stadt Cadix. Ich war den Tag über tücktig getippelt und erreickte spät abends, bei bereits völliger Dunkelheit, das Städtchen Bejer de la Frontera. In einer großen, einen sauberen Eindruck maschenden Posada (Gasthos) bezog ich Quartier. Auch das Innere des Hauses und das mir angewiesene Zimmer war sehr sauber, mein Bett war sogar — weich eine Seltenheit! — frisch überzzogen, und an den Wänden konnte ich — eine noch größere Seltenheit! — teine Spuren des sonst überall reichlich vorhandenen Ungeziesers entdecken. Das stellte ich mit Genugtuung beim Schein einer Kerze selt, dann zog ich mich aus, verlöschte das Bicht und legte mich, ehrlich ermildet, ins Bett. Ein dünnes Bettuch zum Zudecken ließ ich unbenutzt, weil es sehr schwill im Zimmer war.

Kaum hatte ich mich richtig ausgestreckt und die Augen geschlossen, da hörte ich den mir schon zur Genüge bekannten Ton

der herumschwirrenden Mostitos. Ich legte voerst keinen grohen Wert darauf, konnte es sich meiner Ansicht nach doch nur um ein paar versprengte Exemplare dieser edlen Tierart handeln. Doch das Surren wurde franker und häufiger, es erklang in ben verichiedeniten Tonarton, und bald merkte ich an meinem Körper die Stiche der heimtücksischen Viecher. Jest zog ich es doch vor, mich in des Bettuch zu wickeln. Ließ ich aber den Kopf frei, jo stünzten sich alle auf mein Gesicht, und ba war ber Schmerz noch empfindlicher. Dectte ich ben Kopf mit zu, bekam ich beine Luft und schwitte am gangen Körper wie toll, und außerdem bohrten die Biester ihren langen Ruffel durch die dunne Decke, Und das war um teinen Deut beffer. Deshalb riß ich das Bett= tuch wieber herunter und führte einen mutenden "Rrieg im Dunkeln" gegen die unsichtbaren Gegner. Auch das nütte nichts. Die Bahl der Mostitos schien immer größer zu werden, auftatt abzunehmen, das verfluchte Gesumme murde immer stürfer, die Stiche immer häufiger.

An Schlas war nicht mehr zu denken, ich war wieder völlig munter geworden, alle Müdigkeit war vergangen. Darum stand ich aus, machte Licht und besah mir die Bescherung! Ganze Schwärme von Mostitos schwirrten durch das Jimmer! Wahrscheinlich besanden sich Simpse oder Gewässer in der Näche, von wo die Müden, angelodt durch die Lichter im Hause und den Geruch der Menschen, herbeigeslogen waren. Durch ein kleines, offenstehendes Fenster waren sie in meine Kammer gekommen, und alles andere spiirte ich an meinem Körper.

Junäckt ichloß ich das Fenster, um weiteren Juzug sernzuhalten, dann eröffnete ich einen wütenden Feldzug gegen die Beiniger. Gine Menge Leichen bedeckte bald das Schlachtseld. Auszurotten waren die "Blutsauger" jedoch nicht auf diese Weise. Bevärgert legte ich mich wieder aufs Bett. An Schlassen war in dieser Rocht nicht mehr zu denken. Immer surrte es um meinen Kopf, immer stach es, bald hier, bald da, meist gleichzeitig an verschiedenen Stellen. Dauernd hieh ich wie ein Berzweiselter um mich und wälzte mich von einer Seite auf die andere. Erst als der Morgon graute, siel ich sür einige Stunden in einen unruhigen Halbschaf.

Als ich bei hellem Sonnenschein ermachte, konnte ich meinen Körper betrachten. Wie sach der aus! Zerstochen zerbeult und zerkraft von oben bis unten! Ueberall blutige Flecken! Die rührten von erschlagenen Miden her, es war mein eigenes Blut das sie mir ausgesagt hatten.

Unausgeschlafen und übernächtig verließ ich den Gasthof, der erst eine so angenehme Nachtruhe versprochen und dann so wenig gehalten hatte. Den Wostitos habe ich seit dieser Nacht ewige. fürchterliche Feindschaft goschworen!

## Caurahüffe u. Umgebung

50 jähriges Chejubiläum.

Die Cheleute Granb aus Siemianomit feiern am mot-Sigen Sonntag das jeltene Gest der goldenen Sochzeit. Wir entsenden dem Jubelpaar auf diesem Wege die herzlichsten Glückwünsche. Aus Anlaß dieser Feier sindet in der Kreuz-tiche um 8,30 ein Festgottesdienst mit Assistenz statt. m.

der Majdinenmertmeister a. D. Arthur Hoppe von der ul. sytomsta in Siemianowit mit feiner Chefrau, geb. Scheiblig, das Gest der silbernen Sochzeit.

Gesellenprüfung im Pfefferfüchlerhandwert.

Unter dem Borfitz des Obermeisters Kurczyt aus 3aeine fand in Kattowitz die Gesellenprüsung im Bsefferstollerhandwerf statt. Der Geselle I Jania, beim Pfefferstollermeister Kochanorossi tätig, hat die Prüfung mit "Gut" bestanden.

Upothetendienft.

Den Apothekendienst am morgigen Sonntag jowie den Rachtbienst von nächster Woche ab versieht die Barbara-

Rentennachgablung.

Die in der letzten Hauptversammlung der oberschlesischen Knappichaft beschlossene fünsprozentige Pensionserhöhung konnte bei der letzten Rentenzahlung nur teilweise gezahlt werden, weil die Zahlungsliften noch nicht ganz fertigge-ftellt worden find. Die bisher nicht berücksichtigten Invalien erhalten die Nachzahlung bei der nächsten Zahlung. m.

Sergliche Bitte.

Hösen von den Angehorigen negen un just auch geben Guropas Krieger begraben, die im Weltirieg ihr Leben geopfert haben. Auch auf dem kath. Friedhof in Siesmanowitz ruhen mehrere Soldaten. Alljährlich zum Allersbeiten der sich zur Gern von den Angehörigen liegen auf fast allen Friedbeiligenseite mar es der Rath. Gesellenverein, der sich gur mildung der Graber unaufgesordert bereit ertlette. Nun at sich eine Kommission, die sich aus Bürgern, zum größten teil Gemeindevertreter zusammensetzt, gebildet, und es sich dur Aufgabe gemacht hat, ein Gesallenendenkmal auf dem kath. Friedhof zu bauen. Dieses soll auf dem freien Raum inmitten der Gräber aufgestellt werden. Da jedoch dieser Bai mit vielen Unkosten verbunden ist, appellierte die kenannte Kommission an die Bürger von Siemianomis, die Auf sute Sache nach Möglichkeit durch Geldspenden zu unterstützen. Eine Liste zur Zeichnung wird demnächt in der Geldstelle unserer Zeitung, ul. Bytomska 2, ausgelegt

Jubilare follen fich welden.

o. Die Hüttenverwaltung der Laurahütte fordert alle genigen Angestellten und Arbeiter, die in der Zeit vom Januar die Ende Dezember 1905 in der Laurahütte, der nigshütte, der Eintrachthütte, der Katharinahütte oder Jur Bereinigten Ronigs und bis jest ununterbrochen bei Bur Bereinigten Königs- und Laurahütte gehörenden Bereinigten fätig waren, auf, sich bis zum 12. März in der Revision ber Laurahutte zu melben. Die Teilsme am Kriege gilt nicht als Unterbrechung der Arbeits-

#### Ber hat noch teine Einlaftarte zu den Tegernseern Gaftipielen?

\*m: Schon am Donneistag, ben 12. Märg merben die allieits beliebten Tegernseer in Siemianowit ihr erstes Gastspiel bortebnen Legeringer in Steine heitere Aleinstadtfemwoie Legernseer Konzert-Terrett und Schuhplattslertsuze. Der Bor-Mauf ber Billetts hat bereits begonen. Diefer befindet fich in der Geschöftsstelle der Kattowiser und Laurahütte Tiemia-noolher Zeitung" auf der wi. Bytomoba 2. Wer sich einen guton lag fichern will, der bemite den Borverkauf.

Borbereitungen jur Boltszählung.

in Im Laufe der nadften Wochen foll nun wieber eine Bemeine Bolisgshlung durchgesührt werden. Gogenwärtig wird als erfie Borbereitung für die Bolfogschung des Berzeichbet Straffen ber eingelnen Mobnorte gujammengestellt. Die lehte Boltsgablung fand im Johre 1921 fatt.

Vorsicht vor falichen Berficherungsagenten. Gin unbefannter Mann ift hierfelbit bei verichiedenen

sir Ein unbekannter Mann int hierselbst ber verschiebenen eingesten erschienen und hat Beiträge für Versicherungen gallen, ohne bazu berechtigt zu sein. Bei ähnlichen tallen versäume man nicht, nach den Ausweispapieren zu m.

Unverantwortlicher Leichtfinn,

Auf ber ul. Matejti hängte fich ber 11jahrige B. R. an ein duf der ul. Matejti hängte sich der Muntige &. A. an vorübersahrendes Fuhrwerk. Er stürzte dabei auf das das den kopf, er blutüberströmt liegen blieb. Hilfsbereite Straßenstraßt.

haben haben den verletzen Knaben ins Elternhaus gestraßt.

Rudfichtslofer Chauffeur.

Mus dem Plat Piotr Seargt in Siemione ereignere ein Autounsall, der noch verhältnismößig gemphich auslief. Apran onenauto fuhr von hinten gegen eine Radsahrerin. Der antral war jedoch so heftig, daß die Radfahrerin auf den kieller geschleudert wurde und ven hier zur Erde siel. Wunders während das Jahrrad vollständig demoliert wurde. Der Aufopendent wurde und ven hier zur Erde siel. Wunders während das Jahrrad vollständig demoliert wurde. Der Aufopendenter suhr ohne sich um die Gestürzte zu kümmern, sant sachend beiter. Leider war die Radfahrerin berartig verdattert, daß Rummer des Autos nicht sessifiellen konnie.

Die Tajdenuhr im Guli.

behn Folgender Borfall, der einer gewissen Komit nicht entstanden da einige innge Leute pusammen. Ein eine 20 jahriger ih. belissleie welle teine Tolkenuhr hermusiehen dach diese siel arbeitslofer wollte feine Taffennhr herausziehen, boch biefe siel hm uslofer wollte seine Taldenuhr herausziehen, ebas eine fin aus den Alngern direkt in den Guli. Die jungen Lenie istellt in den Guli. Die jungen Bente in ber Gulisten nun Siede herbei und zogen mit deren Hitse den Gulistellt und Eriche herbei und zogen mit deren Hitse der Brob. Froh chiagh hoch, in dem nun auch die Uhr gesunden wurde. Arch dander, die Uhr wieder zu haben, machten sie sich aus dem in den, es den Gemeindearbeitern überkassend, den Gult wieder in Ordnung zu bringen.

# Laurahütter Sportspiegel

Inisball-Spielverbot — Fortsetzung der oberschlesischen Bozmeisterschaften — Handballtressen Boustige Neuigkeiten

Studtetampf: Rattowig - Ronigshutte.

Jufolge des am morgigen Sonntag stattfindenden Tufball-Städtekampfes Kattowig — Königshütte, hat der ichlisiche Fuß-ballverband Spielverhot verhangen. Die am vergangenen Sonning begonnenen Suftballmeisterschaftstämpfe, werben am nächstfolgenden Conntag jorigejest.

Fortsegung ber oberschlesischen Bogmeisterichaften.

Min morgigen Sonntag werden die bereits begonnenen Ausicheidungstämpfe dur oberichlesischen Bozmeisterschaft fortgesegt. Dieje-werden diesnial in Begutschilt am Sonnabend und Sonn= iag jum Austrag gelängen, und zwar in der Fliegen-, Welterund galbidmergewichtetlaffe. Beranftalter: B. R. G. Bogutichut. Die Kampfe finden im Saale von Roga ftatt. Da auch Diesmal eine große Angahl gleidwertiger Boger in ben Ring fteigen werben, dürften intereffante Rampfe gu erwarten fein.

Bereins-Bing-Pong-Turnier.

Anfang November des vorigen Jahres begann der hiefige evangelische Jugendbund mit einem Bereins-Ping-Pong-Turnier. welches vergangene Woche beendet worden ift. An diesem haben fich liber 30 Teilnehmer beteiligt. Es fanden ungeführ 500 Spiele ftatt, die burdweg intereffant verliefen. Die Turnierleitung lug in ben Sanden von Serbert Lindenzweig, Erwin Bujd und Emald Schwertseger. Als Sieger aus diesem Bereinsturner ging der talentierte Ewald Schwertseger hervor, der von den 24 Spielen 46 Sähe für sich entscheiden konnte. Zweiter wurde Ernst Biernot, der 45 Sage gewann. Herbert Lindenzweig errang den dritten Plat mit 43 gewonnenen Platen. Die einzelnen Spiele des Turniers murden mit großem Interesse verfolgt und erfüllten ben Werbezwed volltommen. die Tabelle:

1. Emald Schwertiger 24 Spiele, 16 Sage gewonnen,

2 perforen.

Ernft Biernot 21 Spiele, 45 Gage gewonnen, 3 verloren. herbert Lindenzweig, 24 Spiele, 48 Gate gewonnen, 5 perferen.

Ermin Buich, 24 Spiele, 41 Sage gewonnen, 7 verloren

Oswald Ravrath, 24 Spiele, 38 gewonnen, 10 verloren. helmuth Gerbs, 24 Spiele, 34 gewonnen, 14 verloren.

Bor einer großen Gishoden-Genfation.

Der Laurahütter Gishodentlub beteiligt fich an bem vom oberschlefischen Eishodennerband veranftalteten Gishodenturnier. Dieses soll am 21. und 22. März in Kattowitz steigen. Außer bem veranstaltenden Berein und dem Laurahütter Sodenflub werden noch die Bereine aus Deutschoberichlefien, wie Sportflub Bindenburg und Beuthen 09 teilnehmen.

Am Montag beginnen auch die bereits erwähnten oberichle= sischen Eishodenmeisterschaften, an denen gleichfalls der Lauras hütter Hodenklub teilnimmt. Auf das Abschneiden des Lausahütter Bereins sind wir wahrhaftig gespannt. Die Auslosung der Spiele ersolgt am Montag, den 9. März.

Sandball.

A. I. B. Laurahutte - D. S. B. Ronigshütte.

Die Sandballmannichaft bes alten Turnvereins Laurabuit weilt am morgigen Sonntag in Königshütte, mo fie bem dorti-

gen Deutschen Sandlungsgehilfenverband gegenübertritt. Die bisherigen Kampfe zwischen den obigen Bereinen nahmen stets einen interessanten Berlauf Da auch diesmal beibe Mannichaften bas. Spiel in ftortfter Aufftellung beftreiten werden, burfte ein intereffanter Sport ju erwarten fein. Spielbeginn 11 Uhr vormittags. Abfahrt mit ber Steagenbahn um 9,30 Uhr ab Marktplate.

Den Frieden geichloffen.

Der im vergangenen Jahre ftart aufgetonimene Amateur-bogflub machte im lehten viertel Jahr eine schwere Bereinstrife durch. Die Rrife mirtie fich in ben legten Wochen berart frart aus, daß man mit einem Berfall bes einzigen Bogtlubs in Giemianowit rednete. Die Krife verurfachten einige Borftandsmitglieder, die nur am Papier figurierten, jedoch gur Arbeit nicht zu gebrauchen waren. Die Intereffenlofigkeit walzte fich auf Die Aftivität über, jo bag die Schar immer mehr gujammenschrumpfte. Einige Mitglieder, denen bas Wohl und Wehr bes Klubs am Bergen lag fonnten Diefen Zuftand nicht mehr bulben und riefen eine angerorbentliche Generalversammlung ein, Dic am vergangenen Donnerstag im Bereinstotal Raffee "Bat-' ver sich ging. Wie groß bas Interesse war, bewies ber zahlreiche Be'uch der bei diefer Versammlung zu verzeichnen war. Rach ber Begrüßung durch ben 1. Borfitenben Dipl.-Jug. Mierzewsti referierte er über ben Stand des Klubs. Ihm ange schlossen haben sich noch weitere Redner, die alle die Nachlässig= teit einzelner Borftandsmitglieder rügten. Rach der Bericht= enftattung und Verlejung des letten Prototolls erbrachten die Mitglieder den Antrag, volktommene Reuwehlen des Borftan-des vorzunehmen. Der Beschluß fund einsemmig Anklang, so daß den Neuwahlen nichts mehr im Wege stand. Aus diesen gingen nachstehende Serren hervor: 1. Borntender: Dipl.-Ing. Miers zewsti. Geschäftsjührender Verst ender: Matufiet. 1. Sportwart: Stollarz. 2. Sportwart: Rowollik. 1. Kafficter: Weiß. 2. Kafficter: Penkalla. 1. Sekretär: Jendruffet. 2. Sekretär: Baingo.

Bogtlub Seros Gleiwig in Laurahütte.

Rach einer längeren Ruhepaufe wartef abermals ber Amateurbertlub Laurahütte mit einer internationalen Bogver= anftaltung auf. Diesmal ift es ber beutschoberichlefische Bogtlub Seros 08 Gleiwitz, ber in Laurahütte zum enten Male feine Bifitentarte abgeben wirb. Die Beranftaltung findet im Rino Apollo am Sonntag, ben 15. März statt und beginnt um 11 Uhr vormittags. Das Rampfpregramm lautet wie nachstehend: (Erftgenannt Gleiwit) Papiergewicht: Bochin -Fliegengewicht: Proquitty - Spallet; Bantamgewicht: Megner 2 Budniof; Gebergemicht: Schubent - Bellfeldt; Leichtgewicht: Broja - Wildner; Weltergewicht: Kaschnn - Baingo; Mittels gewicht: Spilot — Kowollit, Halbichwergewicht: Mekner 1 — Garstedi B. R. S. Kattowitj. Außerdem finden noch 3 Vortampfe ftatt. Da bie Paarungen recht geschickt zusammengestellt wurden, barften bestimmt intereffante Rampfe gu erwarten fein.

Selbstmordepidemie.

Seit einiger Zeit zeigt die Selbstmordstatistif in Sie-mianowit eine aufsteigende Linie. Ursache hierzu ist in ben meiften Fällen die Sorge um das tägliche Brot, andererseits ist zu beobachten, daß auch viele junge Leute, benen das Geld zu einem weiteren flotten Lebenswandel nicht reicht, ihrem Leben ein Ende bereiten. — Bon dem am Sonntag freiwillig aus dem Leben geschiedenen Kaufmannsschillen gehilfen L. bekam sein Freund am Montag einen Brief, in welchem er die Grunde seines Scheidens angibt. Diefer ist von der Kriminalpolizei in Beschlag genommen

Wohltätigfeitsaufführung.

Wie bereits berichtet, tritt am morgigen Sonntag der hiesige Jugend= und Jungmännerverein St. Aloisius mit einer großen Theateraufführung vor die Deffentlickeit. Diese sinde im Generlichschen Saale auf der ul. Sobiestiego, abends 71% Uhr statt. Jur Aufführung gelangt das große Schauspiel "Solang dein Mütterlein noch lebt" in 6 Atten von Friedrich Schare. Das weitere Programm stellt sich zusammen aus: 1. Begrüßungsmarsch, 2. Ansprache, 3. Prolog. Der schweren Wirtschaftsmisere entsprechend hat der veranstaltende Verein die Preise recht mößig angesetzt. Diese betragen: 1. Plat 2 3lotn, 2. Plat 1,50 3lotn, 3. Plat 1 3lotn und Stehplat 0,75 3lotn. Wir können den Besuch Dicfer Beranftaltung nur empfehlen.

St. Agnesverein Siemianowig.

Der Borver tauf gu ber am 15. Marg im Generlichschen Saale stattfindenden Theateraufführung hat bereits begonnen. Diefer befindet fich im Zigarrengeschäft Restta auf der ulica Sobies= fiego. Die Gintrittspreise jind recht vollstümlich und betragen: 1. Plat 2 3loty, 2. Plat 1.50 3loty, 3. Plat 1 3loty, Stehplat 0.75 Bloin. Bur Aufführung gelangt das große Schauspiel "Madonna im Walde".

Monatsversammlung der evangelischen Frauenhilse.

Die evangelische Frauenhilfe ist eine segensreiche Ginrichtung, die in allen evangelischen Rirchengemeinden zu finden ift. Unter ber Devile: "Edel fei ber Mujn, hilfreich und gut", hat icon bie Frauenhilfe große erspriefliche Arbeit geleistet. Die Frauenhilfe ist ein Werk barmberziger Rächstenliebe. Insbesondere find es die lieben Alten, die ohne Angehörige sind, beven Lebensubend burch ftill: Bohltaten und Unterftugungen forglos und friedevoll verschönt wird. Auferbem find es aber auch die ohne Selbstberidulben in Rot geratenen Familien und beren unmundige Kinder, welchen durch die Franenhilfe direkt oder indirest bezw. durch deren stilles Wirken und durch Zuwendungen aller Art über die schweren Tage der Sorgen und Entbehrungen hinweggeholfen weiden foll,

Am Mittwoch hielt die evangelische Frauenhilfe ihre Monatsversammlung im großen Saale des evangelischen Gemeinde= hauses ab. Herr Pastor Edulg begrüßte die gahlreich erschienenen Mitglieder und Gape, por allem aber grau Paftor 3 mmermann aus Schmollen, die als Rednerin des Abends gewonnen worden war. Fran Paftor Zimmermann ift ben Frauenhilfen unjeres Bezirkes keine Fremde meht, war sie doch bereits schon einma!

als Leiterin einer Mutter-Erholungs-Freizeit in Gottichaltowis, an ber auch 11 Mitglieder der Siemianowiger Frauenhilfe teilgenommen haben. Frau Zimmermann fprach am Mittwodi abend über bas Thema: "Gottes Wille und unsere Berantwortung". In feinen, tiefen Worten fprach hier eine fromme Frau zu Frauen und Müttern von Leiden und Sorgen, von Rat'eln und Röten, bie nur badurch ertrüglich werben, bag man fie hinnimmt als gottgewollt und gottgesandt. Und sie sprach von der großen heiligen Berantwortung, die jeder Mensch, im besonderen aber auch, wieder jede Frau und Mutter zu iragen hat und der fie nur gerecht werden tann, wenn fie fich durch die ftille, tapfere Beugung unter Gottes Willen die nötige Kraft ichenten läßt.

Mit gespannter Ausmertfamteit folgten bie Anwesenden ben von warmer Innerlichteit und Begeisterung getragenen Borten ber Robnerin. herr Paftor Schulg ichlof mit einer furgen Abendandacht die eindrucksvolle Berjammlung.

Berein tednischer Bergbeamten.

ama Die Ortsgruppe Laurahütte des Berbandes tednischer Bergbeamten hielt Donnerstag abends im Drendaifen Lotale die fällige Monatsversammkung ab. Obgleich die Sitzung nicht sehr jahlreich besucht war, verlief sie doch sehr angeregt und intereifant. Es murbe junadit von einem ber alteren Berren eine Darstellung über das Warben und Wadjen ber einzelnen Grubenanlagen von Siemianowitz-Launahilte gegeben, wobei unter anderem angeführt murbe, daß Direktor Golhorn Ende ber So er Jahre den Beamten ein Festeffen veranftaltete, als bie Tagesleistung der Anlagen das erfte Mal 1000 Tonnen erreichte Demgogenüber murbe josthastellt, daß die kögliche Durchkimittss seistung derselwen Andagen im Jahre 1914 vor dem Kriege über 7000 Tonnon betrug. hierauf erfolgte ein furger Bericht über einen lokalen gang aufjergewöhnlichen Ausbruch von Sticktoffgufen auf einer der Anbagen in gang legter Zeit, ber jedoch inic go der getroffenen Borfichtemagregeln feine nennensworten ichablicen Folgen hatte Auf diesen Bericht hin, setzte eine lebhafte Dietulion ein. Nachbem man noch die nadite Sigung für Donnerstag nach Ditern jostgesetht hatte, wurde die äußerst intereffente Sikung geschlossen.

Bon der "Liebertafel" Laurabütte.

sos Am Sonnabend, den 28. März d. J., sindet abends 8 Uhr, im Vereinslotal Duda die alljährliche ordentliche Generalversammlung der Liedertasel statt, zu der alle aftisven und inaktiven Mitglieder eingeladen werden. Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 21. d. Mts., an den Vorstand schriftlich einzureichen. Bei dieser Gelegenheit wird bezüglich des Gemischten Chores auf eine an den Vorstand gerichteten Antrage mitgeteilt daß diesenlagen Damen die gerichteten Anfrage mitgeteilt, daß diejenigen Damen, die Angehörige eines Mitgliedes sind, teine besondere Mitglieds schaft zu erwerben bezw. Beiträge zu entrichten brauchen. Die Einzeichnung in die Lifte gilt in diesen Fällen nur als Erklärung über die Bereitwilligkeit jur Mitwirfung. Weitere Anmeldungen jum Gemischten Chor werden bals digst erbeten und in der Buchhandlung Ludwig entgegengenommen.

Berantwortlicher Redafteur: Reinhard Mai in Rattowit. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp Katowice, Kościuszki 29. Betrifft Sypotheken-Auswertung von in Deutschland liegenden Grundftuden.

202 Auf Grund des deutschen Gesetzes vom 18. Juli 1930 — R. G. B. 1. 1., Nr. 3, 30, Seite 305 und die solgenz den — sind sämtliche Ansprüche, die in Form von Hypothez ten auf in Deutschland gelegenen Grundstüden haften, zwecks Auswertung dis zum 31. März 1931 anzumelden sind. Nach Ablauf diese Termins können Auswertungen von Hypothez ten nicht mehr stattsinden.

Diesbezügliche Unträge müssen an das Grundbuchamt, das die betreffenden Hypothekenbücher führt, gerichtet wersen. Die Anträge müssen nach den in Deutschland bestehens den. Die Antrage mussen nach den in Deutschland bestehens den Borschriften ausgesertigt und in deutscher Sprache ver-iaßt sein. Laut Erlaß des Justizministeriums des Deutschen Reiches vom 20. Januar 1931 — Reichsgesetzblatt Nr. 3, 31, Seite 11 vom 26. 1. 1931 — können obige Formalitäten schon jetzt durch bevollmächtigte Kreditinstitute, die im Austrage der polnischen Kreditanstalten arbeiten, durchgeschipt werden und denen der Auswertungspertrag (Abkommen) dieseles und denen der Aufwertungsvertrag (Abtommen) diesbezüglicher Sypothefen erft überwiesen wird.

Im Interesse der polnischen Sppothekengläubiger liegt ichnellstens Schritte nach obiger Anweisung zu unter-

nehmen.

#### Muf jum Bezirtstag der Ginheitsstenographen.

Seinen diesjährigen Bezirkstag halt der Verband für deutsche Einheitsturschrift, Bezirt Schlesien am morgigen Sonntag, den 8. Marg in Schwientechlowit ab. Das Wettschreiben findet um 2 Uhr ftatt. Gofdrieben wird in einer Geschwindigkeit von 60 Silban, ab je 20 Silben steigernd. Anschließend daran findet eine Bozirksvertretersigung fatt. Um 5 Uhr öffentliche Festsitzung. Den Festwortrag halt herr Rettor Urbanet über das schöne Spanien. (Lichtbilbervortrag). Im Anschluß daran Bekanntgabe des Ergebnisses des Weitschreibens. Alle Einheitsstenographen, besonders die Shuler und Shulerinnen des hiesigen deutschen Privatgymnasiums und der höheren Sandelsschule in Beuthen werden gebeten, an diesem Bezirkstag teilzunehmen. Abfahrt der Einheitsstenographen ab Siemianowig 12,34 Uhr.

#### Die selbständigen Kanfleute tagen.

Am Dienstag, den 10. März hält der Berein selbst. Kaufleute e. B. Siemianowit, in jeinem Bereinslofal Duda, die diesjährige ordentliche Generaloersammlung ab. Auf der Tagesordnung stehen nachstehende Puntte: 1. Berleiung des letzen Prototolls und der Jahresberichte, 2. Kassenbericht, 3. Entlastung des Borstandes, 4. Wahl des Borstandes, 5. Anträge und Mitteilungen. Insolge der Wichtigkeit und Reichhaltigkeit der Tagesordnung werden die gesamten Mitglieder um zahlreichen Besuch gebeten. m.

#### Aus dem Lager der Handwerfer,

Auf die am morgigen Senntag, den 8. März ftattfindende michtige Mitgliederversammlung werden die Mitglieder bierdurch nechmals aufmerksam gemacht. Infolge der Reichhaltig-teit der Tagesordnung wird um pünktlichen und zahlreichen Besuch gebeten. Beginn 7 Uhr abends bei Kosbon.

#### Rino "Rammer".

Mur noch bis Montag, ben 9. Marz, bringen die Kammerlichtspiele ben herrlichen Tonfilm, betitelt: "Der Leutnant bes Kaifers" zur Schau. Ramon Novarro, der befanntlich ein ausgezeichneter Sanger ist, hat in biesem Silm Gelegenheit, fich nicht nur zu sehen, sondern auch hören zu laffen. Aus bem Filminhalt: Napoleon ist nach Elba verbannt worden. Unter bem neuen ronalistischen Regime werben die Anhänger des großen Korsen unbarmherzig versolgt. Zu den Bonapartisten, die wegen hrer Bemühungen um Biedereinschung bes Raifers gu Rerferund Todesstrafen verurteilt werden, gebort auch Urmand de Treville, ber jüngsbe Leutnant der napoleonischen Garde. Er soll er= icoffen werden. Aber es gelingt ihm, im letten Augenblick zu entkommen. Muf der Glucht vor feinen Berfolgern dringt er in das Schlafzimmer eines Landhaufes ein und zwingt die fichone Bemohnerin des Zimmers, ihn ju verbergen ufm. Biergu ein luftiges Beiprogramm.

#### Gottesdienstordnung:

#### Ratholijde Pfarrfirde Siemianowit

Sonntag, ben 8. Marg.

6 Uhr: für die Barodnanen. 71/2 Uhr: auf die Intention Schmieschek und Korpok. 81/2 Uhr: zur göttl. Borsehung auf die Intention Grzyb.

10,15 Uhr: für verst. Agnes und Glifabeth Weiß. Montag, den 9. Mard. 1. hl. Meisic für verft. Josef und Rosalie Bratek, Josef und

Franziska Dziuk. 2. hl. Messe für verst. Georg Hintringer, Berwandtschaft

Sintringer und Kramarczyk.
3. hl. Meffe für verft. Igwat Strzelczyk.

#### Kath. Pfarrfirche St. Antonins, Laurahütte.

Sonntag, den 8. Marg. 6 Uhr: bl. Meiffe zum hl. Henzen Josu für Lobonde und Ber-

storbene der Familien Biemer und Bogoda.

71/2 Uhr: für verft. Erich und Johann Schgiel, Gmil und Bruno Aubecti und die verst. Anna Grzondziel.

81/2 Uhr: hl. Meise dur göbtlichen Borsehung auf die Intention der Familie Stolarsti.

10,45 Uhr: hl. Messe ouf die Intention des polnischen Jugendvereins.

#### Evangelische Kirchengemeinde Laurahütte.

Sonntag, den 8. März. (Douli.)

91/2 Uhr: Hauptgottesbiemt. 11 Uhr: Kindergottesdienft.

12 Uhr: Taufen. 5 Uhr: Monatsversammbung des evangelischen Mannerver-

Montag, den 9. März.

71/2 Uhr: Jugendbund.

#### Aus der Wojewodimaji Schlesien Aufstandsschäden vor der Petitionskommission

Der Rattomiger Bürger, S. Libera, hat nach Abbruch bes britten Aufftandes in Oberichleften, bem Raffierer ber Ausstahlen Ausstahlen es in Overschlesen, dem Kasserer der Ausstandischen 20 000 Kmf. zur Liquidierung des Ausstandes geliehen. Das Geld wurde ihm selbstverständlich nicht zurüczgezahlt. Libera klagte zuerst auf Rüczahlung des Geldes beim Bezirksgericht. Dort wurden die 20 000 Kmk. in 1545 Iloty umgerechnet. Schließlich hat das Appellationsgericht die Klage abgewiesen. Serr Libera wendet sich nun an die Petitionsfommission mit der Bitte, ihm die 1545 I. auszuzahlen. Die Petitionskommission hat beschlossen, die Sache an die Budgetkommission zu leiten und besürwortete das Gesuch. Herr Libera hat Aussicht, sein Geld zurückzube:

#### Standal bei der Ziehung der Dollarprämienanleihe

Als vor Beginn der Ziehung der Dolarowka sich ein Bestiger an den Leiter des staatlichen Anleiheamtes, Dr. Bielak, mit der Bitte, nachzupuüsen, ob seine Nummer 452 134 sich in der Trommel besindet, wandte, stellte es sich num heraus, daß das Mistrauen des Betreffenden vollauf begründet war, denn die Nummer seines Anleihescheines sahlte tetiöcklich in der Trommel Die Festikessung rief unter fehlte tatjächlich in der Trommel. Die Feststellung rief unter ben Ericienenen berechtigtes Migtrauen hervor. deten fich darauf noch viele andere Dolarowta-Befiger, Die nachprufen ließen, ob sich ihre Rummer in der Trommel befindet. Es erwies sich, daß 50 000 Rummern, und zwar von 449 000 bis 499 000 in der Trommel sehlten. Der Berssammelten bemächtigte sich eine ungeheure Erregung, im Saale murden Protestrufe laut.

Im Zusammenhang mit dem Skandal bei der Ziehung der Dollarprämienanleihe, hat die Fraktion der PPS. im Seim eine Interpellation an den Finanzminister einge-

bracht. In der Interpellation wird unterstrichen, daß ders artige Sachen, die bei einer unter Leitung und Aufsicht bet Regierung stehenden Berlosung einer staatlicen Pramiens anleihe vortommen, das Ansehen des Staates gefährden. Das Finanzministerium füge sich selbst einen nie wieder gut Junachententerium juge ha selbst einen nie wieder gutzumachenden Schaden zu, indem es das Vertrauen zu den Staatsanleihen untergrade. Die Interpellanten bitten daher den Herne Finanzminister solgendes zu beantworten: 1) Wie sich der Vorfall ereignen konnte, 2) ob die Schuldigen bestraft werden und 3) ob der Finanzminister bereit ist, Magnahmen zur Verhütung ähnlicher Vorfälle sur die Zustunft zu treifen

funft zu treffen. In Zusammenhang mit dieser Interpellation ließ der Finanzminister noch bekanntgeben, daß er bereits Schritte unternommen habe, um die schuldigen Beamten zur Bers antwortung zu ziehen.

# Rundfunk

#### Kattowit - Welle 408,7

Sonntag. 10,15: Gottesbienft. 12,15: Symphonicfongert. 14: Bortäge. 15,20: aus Warschau. 16: Kinderstunde. 16,30: Bortäge. 17,40: Rachmittagskonzert. 19: Borträge. 20,30: Abendionzert. 21,25: Volkstümliches Konzert. 23: Tanzmust.

Montag. 12,10: Mittagstonzert. 15,50: Französijch. 16,15: Stunde für die Kinder, 16,45: Schallplatten. 17,15: Bortrad. 17,45: Unterhaltungskonzert. 18,45: Borträge. 21: Operetten' aufführung. 23: Vortrag (frd.) 23,30: Tanzmusit.

#### Warichau - Welle 1411,8

Sonntag. 10,15: Gottesdienst. 12,15: Symphoniekonzert. 14: Bortrage. 15,40: Kinderstunde. 16,10: Bortrage. 17,40: Orchesterkonzert. 19: Bortrage. 20,30: Klavierkonzert. 21,25. Suitenkonzert. 23: Tangmufit.

Montag. 12,10: Mittagskonzert. 15,50: Franzöfrich. 16,15: Kinderstunde. 16,45: Schallplatten. 17,15: Bortrag. 17,45: Nachmittagskonzert. 18,45: Borträge. 21: Operettenaufführund.

#### Gleiwit Welle 259.

Breslau Melle 325

Sonntag, den 8. März. 8,15: Morgenkonzert (Schallplatten) 9,15: Glodengeläut der Chriftustirche. 9,30: Morgentonzert auf Schaffplatten. 11: Evangelijche Morgenfeier. 12: Offiziellet Empfang des Schlesigen Baberverbandes. 12,40: Konzert. 14 Mittagsberichte; amichliegend: 14,10: Rütjelfunk. 14,20: Schack junt. 14,35: Schlesische Wintersportbilang. 14,45: Wirtschafts funt. 15: Briefmartenfunde. 15,10: Was der Landwirt miffen muß! 15,25: Rinderfunt. 15,45: Unterhaltungsmusit ber Freien Mandolinen- und Gitarren-Bereinigung Breslau 1924. 16,15. Das Buch des Tages. 16,30: Osfar Baum liest aus eigenen Werken. 17: Unterhaltungskonzert. 17,45: Der junge Menistund seine Umwelt. 18,05: Schlesische Städtebilder: Neife. 19,05: Der Arbeitsmann erzählt. 19,25: Rettervorherjage; anschließend Fröhliche Zecher beim Wein! 20: Wiederholung der Bettervor hersage; anschließend: Der Urwald. 20,30: Aus Berlin: Orchestet fonzert. 22,10: Zeit, Wetter, Presse, Sport, Programmonderungen. 22,40: Aus Berlin: Tanzmusik 0,30: Funkfille.

Montag, den 9. Marz. 9,05: Schulfunt. 15,35: Eis, ein neuer Banftoff. 16: Alte Collomufit. 16,30: Das Buch des To-16,45: Lieder. 17,15: Zweiter landm. Preisbericht; all ichließend: Kulturfragen ber Gegenwart. 17,40: Blid in Beit idriften. 18: Wettervorherjage; aufchließend: Abendmufit. 18.30! Fünfzehn Minuten Französisch. 18,45: Fünfzehn Minuten End lisch. 19: Wettervorherjage; anschließend: Abendmusik. 19,30: Das Oftproblem in seinen großen Busammonhangen. 20: 1111 Berlin: Berlin in der Boffe. 21,20: Abendbericht. 21,30: Bolts lieder. 21.45: Jass an zwei Flügeln 22,10: Beit, Wetter, Preff Brogrammanderungen. Sport. 22,30: Aufführungen Schlefifden Landestheaters. 22,40: Funttechnifder Brieftaften 22,50: Mufit für Flote und Klavier. 23,30: Funffeille.

KAMMER-LICHTSPIELE

Ab Freitag, den 6. bis Montag, den 9. März

Kamon Novarro

fingt und fpricht in bem

herrlichen Tonfilm betitelt;

Gin Liebesbrama ans ber

Beit ber frang. Revolution

Ramon Novarro

der bekanntl. ein ausgezeichneter Sänger ist, hat in diesem Film Gelegenheit, sich nicht nur sehen, sondern auch hören zu lassen.

Sierzu:

Ein ausserst lustiges Tonfilmbeiprogramm

#### APOLLO

Siemianowice - - Tonfilmtheater

#### **Nur bis Montag**

Hallo! - Sportfreunde! Ein Film speziell für Euch, die Ihr die gi-gantischen Berge u. den Skisport so lieb-gewonnen habt - Der Revelationsfilm

Prominente Filmstars verkörpern die

Hauptrollen: IS TRENKER und die entzückende

#### MARY GLORY Hierzu: ein herrliches Beiprogramm.

Auf ins Kino, um die wunderbare schneeige Natur d. Alpen zu bewundern.

#### Auf der Bühne:

GrosseArtistenrevue. DasAdolfi-Ensemble entlockt verschiedenen Instrumenten entzückende Musik und bietet in verschiedenen Sketschs

### .Adolfi heiratet

viel Lachen, Heiterkeit und Humor.

# Delmalerei!

Das wertvolle, praktische Geschent für den Runft-Liebhaber ist ein ichöner Delmaltasten. "Pelitan" Delmaltälten zeichnen jich durch saubere Aussührung u. zwedmäßige Zusammensiellung aus

3u haben: Rattowitzer Buchdruckerei und Verlags-Sp. Akc.





ju taufden gefucht. Bu erfr in ber Gefchaftsit.



Inserieren Sie in unserer Zeitung!

### Neu eingetvoffen!

ein-Moden-Album für Damen-, Jugend- u. Rendertie für Damentleidung für Jugend- und Kindertleidung für Damen., Jugend. u. Rinderfleidung

Buhaben in ber Filiale der "Kattowitzer Zeitung" ul. Bytomska Nr. 2



Das große

INF WILL 3, Adhne. Moler Mul. Ogeruch wirtt abitohend. Beibe übel werd, lojort i. volkfonimen unschälb. Weihe beseitigt d. die währle 3ahnpaste Chlorodont, wirksam unterstützt durch Chlorodont.

Gesellichafts= Beschäftigungs-

ftets um Lager in ber Rattowiker Bichdruckerei: und Ber.ags : 5p. : Ukc., 3. Wia,a 12